

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







BEQUEST OF
ABBY L. SARGENT

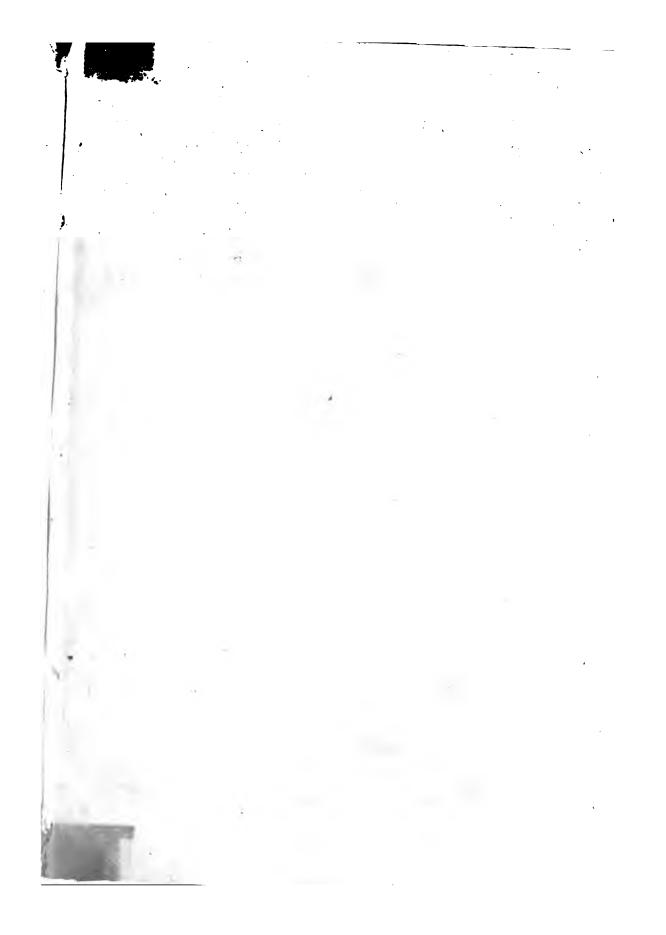

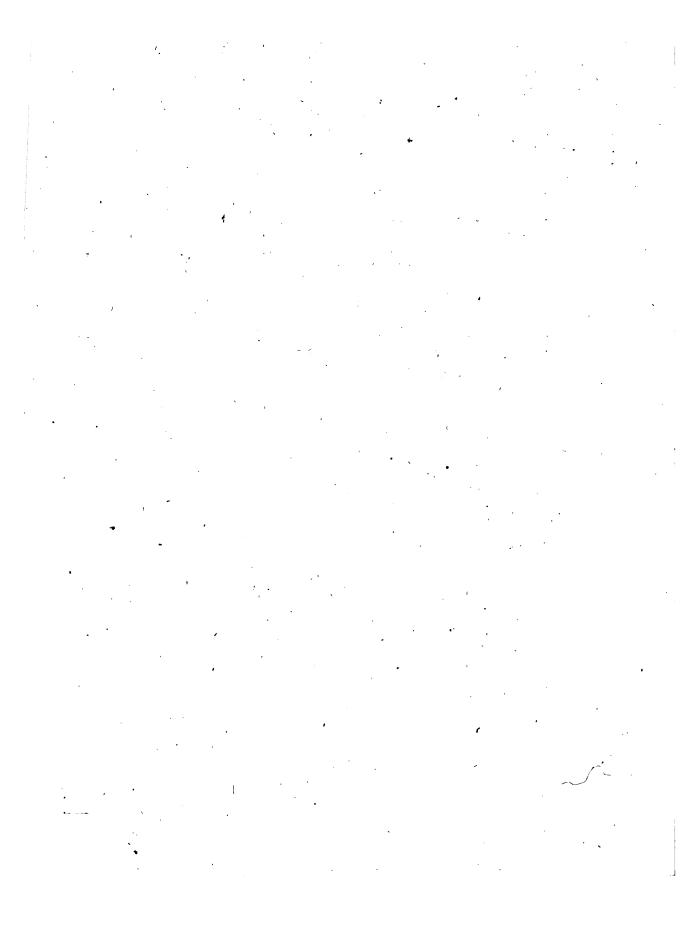

4

-

.

•

# Protofolle

ber

# Deutschen Bundesversammlung.

Dreizehnter Band.



Mit hoher Bewilligung.

Gebrudt in der Bundes: Prafidial: Buchdruderei, und im Berlag ber Andreaischen Buchhandlung in Frankfurt am Main. 1822.

# Protofolle

ber

# Deutschen Bundesversammlu



Dreizehnter Band. Erftes Seft.

Mithoher Bewilligung.

Gedruckt in der Bundes: Prasidial: Buchdruckerei, und im Verlag der Andreaischen Buchhandlung in Frankfurt, am M 1822. 351 36

v.13

Bo Bo

8

Br.

Bi

# Erste Sişung.

Geschehen, Frankfurt den 10. Januar 1822.

# 🛻 In Gegenwart

- Bon Seiten Desterreichs: bes Raiserlich: Roniglichen wirklichen Geheimen Rathe, Se Grafen von Buol: Schauenstein;
- Bon Geiten Preuffens: bes Koniglichen wirklichen geheimen Staats und Cabin Ministers, herrn Grafen von der Golt;
- Bon Geiten Baierns: bes Roniglichen wirklichen herrn Staatsrathe, Freiherrn v. Uret
- Bon Seiten Sach fend: bes Roniglichen wirklichen Geheimen Rathe, Berrn von Carlow
- Bon Seiten Sannovers: bes Roniglichen Geheimen Rathe, herrn von Sammerfte
- Bon Geiten Burtemberge: bes Roniglichen herrn Staatsministere, Freiherrn Bangenheim;
- Bon Seiten Babens: bes Großberzoglichen herrn Bundestagsgefandten und Ramt herrn, Freiherrn von Blitters borff;
- Bon Seiten Rurheffens: bes Rurfurstlichen Geheimen Raths und Rammerherrn, Hi von Lepel;
- Bon Seiten bes Großherzogthums heffen: bes Großherzoglichen Geheimen Ra berrn von harnier;
- Bon Seiten Danemarte, wegen holftein und Lauenburg: bes Roniglich Danifi geheimen Conferengrathe, herrn Grafen von Epben;
- Bon Seiten ber Nieberlande, wegen bes Großherzogthums Luxemburg: Roniglich: Nieberlandischen Generallieutenants, herrn Grafen von Grunne;
- Bon Seiten ber Großherzoglich: und herzoglich: Sachfischen Saufer:
  Großherzoglich: und herzoglich: Sachsischen wirklichen Geheimen Rathe, hie Grafen von Beuft;

- Bon Seiten Braunschweigs und Raffau's: bes Berzoglich: Naffauischen Berrn Staats, miniftere, Freiherrn von Marschall;
- Bon Seiten von Medlenburg: Schwerin und Medlenburg: Strelig: des Groß: herzoglich: Medlenburg: Streligischen Staatsministers, herrn von Peng;
- Bon Geiten holftein: Dloenburge, Unhalte und Schwarzburge: bee herzoglich. Solftein: Oldenburgischen Rammerberrn, herrn von Both;
- Bon Seiten von Sohenzollern, Liechtenstein, Reuß, Schaumburg: Lippe, Lippe und Walbed: Des Großherzoglich: hessischen herrn Geheimen Rathe, Freiherrn von Leonhardi;
- Bon Seiten ber freien Stadte, Lubed, Frankfurt, Brommen und Samburg: bes herrn Syndicus Dr. Dang;
- und meiner, des Raiserlich : Desterreichischen wirklichen Sofrathe und Canglei Directore, Freiherrn von Sandel.

## §. 1.

Meua Bollmacht bes herrn Bundestagsgefandten, Grafen von Beuft, für Sachfene Meiningen.

Prafidium zeigt an: ber Großherzoglich, und herzoglich Sachsische Bundestagegesandte und wirkliche Geheime Rath, herr Graf von Beust, habe sich, nach erfolgtem Regies runge Antritte bes nunmehr großjährigen herzogs zu Sachsen Meiningen, mittelst neuer Bollmacht Gr. Durchlaucht bes herzogs Bernhard Erich Freund, d. d. Meiningen ben 2. Januar 1822, legitimirt.

Die Bollmacht wurde verlesen und hierauf

## beschloffen:

Diefelbe in bas Bundesarchiv zu hinterlegen und beglaubigte Abschrift hieven bem herrn Bundestagsgefandten Grafen von Beuft juzustellen.

## §. 2.

Freiherrn R. von Martens Werf: «Manuel diplomatique ou précis des droits et des fonctions des Agens diplomatiques. 1822 ».

Prafi bium: verlieft ein Schreiben bes Freiherrn R. von Martens zu Berlin, womit berfelbe ber hohen Bundesversammlung ein Wert überfendet, unter bem Titel:

« Manuel diplomatique ou précis des droits et des fonctions des Age: «plomatiques. 1822 ».

und nach deffen Untrage murbe

#### beschloffen:

bem Berfasser ben Dant ber Bundesversammlung bafur ju ertennen ju geben.

## **§.** 3.

Alphabetisches Register über die Bundestagsverhandlungen v. 1. De 1816 bis Ende 1821, von dem Legations: Secretar Adolph F von Holzhausen.

#### (29. Sig. 5. 217 v. 3. 1821.)

Prafidium: übergiebt hiernachst bas von dem Legations: Secretar, Frhrn. von haufen, in Folge Beschlusses vom 26. Juli v. J. bis Ende des erwähnten Jahres setzte alphabetische Register der Berhandlungen des deutschen Bundestages, und nad Antrage wurde hierauf

#### befchloffen:

ben herrn Bundestagsgefandten Freiherrn von Aretin zu ersuchen, fich ber I biefes Registere vor beffen Abbrucke gefälligst zu unterziehen.

§. 4.

Vertheilung einer Schuld des deutschen Großpriorats des Johan ordens an das Haus Lindenkampf und Olfers zu Münster.
(22. Sie. §. 161 v. 3. 1821.)

Preuffen. In Bezug auf die in der 22. vorjährigen Sigung abgelegte Erk die Bertheilung der Johanniterordens: Schuld bei dem Handlungshause Lindenkamp Offers zu Munster betreffend, kann die Gefandtschaft nunmehr die nabere diesseits stimmung dahin erklaren: daß, was

- 1) die auf die Commende Herford und Lage fallende Rate von 4,366 fl. Preuffen wegen herford, nach dem geschehenen Borschlage, 1,000 fl. zahle; und we
- 2) die Commenden Besel und Borken betrifft, die Theilnahme der Preussischen rung und des Fürsten von Salm, mit Vorbehalt naherer Verhandlung, nach dem Verl von 10 zu 7 angesetzt werde, so daß der Fürst von Salm mit  $\frac{7}{17}$  als Schuldner Besel und Vorken aufzuführen ist.

Auseinandersehung und Bereinigung zur Tilgung der gedachten Schuld von Seiten d seitigen Regierung auszudrucken.

Diefe Erklarung murbe ber Reclamationes Commiffion jugestellt.

Dim:

THE

itta

Ma .

. Ju

**31** 1

nn.

1, i

χ,

::<u>'</u>

11

ų

3

.

Forderung an die vormalige Reich 8: Operation 8 caffe. (33. Sis. & 254 v. 3. 1821.)

Der Roniglich, Preuffische Gefandte, herr Graf von der Golg: übers giebt die Bemerkungen seiner Regierung auf das in der 17. Sitzung vom 12. April v. J. von der betreffenden Commission über die Forderungen an die ehemalige Reiches Operationscasse erstattete Gutachten, womit sich dieselbe im Wesentlichen einverstanden erklarte.

hierauf murbe

beschlossen:

biefe Bemerkungen loco dictaturae bruden ju laffen, und ber Commiffion juguftellen.

**§.** 6.

Instructiones Einholung betreffend.

Preussen. Benn der Roniglich: Preussische Bundestagsgesandte sich veranlaßt sieht, auf die, Namens seines allerhöchsten hofes, in der 33. Sitzung abgegebene Erklarung nocht mals zurückzukommen; so geschieht es weder in Beziehung auf die Beschwerdesache an und für sich, noch auf die bestrittene Competenz, sondern in Beziehung auf dassenige, was bei diesem Anlasse über eine erforderlich erachtete Instructions. Einholung mis deutend gesäussert, auch mit einer Eroffnung solcher, den Gegenstand der Instructions. Einholung überhaupt betreffenden Ansichten begleitet worden, denen man diesseits, im hindlick auf eine, hier auszubildende, zuverlässige Geschäftsführung, nicht beipflichten kann.

Der Koniglich Burtembergische herr Gesandte hat nicht nur in gedachter 33. Sigung, in unmittelbarer Anwendung auf die Dieffeitige Erklarung, anmerten zu muffen geglaubt,

daß Bundestagsgefandte nur ihren Regierungen für ihre Abstimmungen verante wortlich fenen,

sondern es ist auch in der 34. Gigung nochmals Gelegenheit gefunden, das Gleiche, noch deutlicher, in der Art einfliessen zu lassen:

daß Gefandte nur von ihren Regierungen Instructionen begehren und anneh: men konnten, weil sie nur von diesen abhängig und nur ihnen verantwortlich sepen.

Der Koniglich: Preuffische hof kennt zuwohl die Grenzen seiner Befugnisse, als baß er eine folche Entstellung bes Behaupteten, als diesen Aeusserungen zu Grunde gelegt wird, zugeben konnte.

Die Ansicht, die der diesseitige hof zu erkennen gegeben hat, ift diese: daß die Frage über die Competenz in der vorgelegenen Beschwerdesache, nach den Grunden, welche wider dieselbe, in ihrem behaupteten Umfange, mit einer, jeder Wendung der Frage bereitwillig

solgenden Sorgfalt vorgebracht worden, jum Gegenstande der Instructions: Einholung hat gemacht werden sollen, und zwar zu der Zeit, als die Sache nach erstattetem Suachten, als nun gereift zur Beurtheilung, betrachtet werden konnte. Dieses Stachten nun aber, gezeichnet am 28. Juni, am 5. Juli zum Protokolle gebracht, ward a 12. Juli, auf das zwischen eingetragene Resultat einer neuen und zweiten Commission (von deren, an und für sich, selbst ungewöhnlicher Einseitung nicht einmal die Figierungen die mindeste Kenntnist erhalten haben konnten) derzenige Beschluß gez gen, über welchen, als nicht auf Instructions: Einholung gegründet, der Königlich: Preisssche Sof Beschwerde führen zu dürfen glaubt.

Offenliegend ist hierbei also nicht von ermangelnder Befolgung erhaltener od nicht erhaltener, gefuchter oder nicht gesuchter Instructionen, sondern viganzlich ermangelnder Einholung derselben in Anlage und Führung der Behandlung die Rede.

Der Koniglich: Preuffische hof stellt nicht in Zweifel, daß ber Gegenstand ben Regrungen lange genug bekannt gewesen, um über benselben überhaupt Aeusserungen an Gefandten gelangen zu laffen, und es hatte hierüber ber von bem Koniglich: Burtemb gischen herrn Gefandten angelegten Zeitberechnung gar nicht bedurft.

Der Roniglich : Preufische Sof bat aber bedauern muffen, teine Moglichkeit mabr nebmen, bag biejenigen Entschlieffungen, welche bier zwischen bem 5. und 12. Ruli u ben Inhalt bes erstatteten Gutachtens gefaßt worden, von ben Regierungen ausgegan fenen, ober bag, mit andern Borten, ben Regierungen Beit gelaffen fen, fich über Gegenstand an bem Puncte ber Verhandlung zu auffern mo gerade ihre Meufferung entscheidender Bichtigfeit gewesen ware. Benn übrigens nun aber ber Dieffeitigen Re rung babei nichts übrig gemefen, als bas bierunter Befchebene gegen basienige verdend zu halten, was fie ihrer Geits fur bundes, und verfassungemasig erkennt, und n le diese Bergleichung offen und unverholen angestellt hat; so werden damit nicht fre Gefandte in ber angebeuteten Art gegen fie verantwortlich gemacht, wohl aber bie D glieder ber Berfammlung, als eines, ju gemeinsamen Zweden vereinigten, rathichlagenben Rorpers, von einem Bundesgliede eingeladen, einem mit führung ber Grunbe behaupteten Mangel in Behandlung einer vorgekommenen Go eine unbefangene und aufrichtige Aufmerksamkeit ju dem Zwede ju widmen, damit in Uebung erhaltene, genaue Sorgfalt ber Beichafteführung bier einen befriedigenben f Gang vorkommender Verhandlungen begrunde. Der Koniglich Burtembergische herr sandte wird felbst mohl nicht in Abrede stellen, bas Borftellungen Diefer Art, wen mit eben so viel Maffaung als Rlarbeit ber Abficht ausgeführt werben, in bem

fugniß bes Roniglich: Preuffischen Hofes, wie jedes Bundesgliedes, liegen, und daß bieselben nur diejenige Aufnahme und Auffassung wunschen laffen, die der gern ausgedrückten Achtung vorliegender allgemeiner Berhaltniffe entspricht.

Sehr erheblich icheint nun aber Die ganze Art und Beise hier einzugreifen, wie ber mehrgebachte Berr Befandte den funf Jahre hindurch in regelmafiger Form vollzos genen Act der Inftructions: Ginholung, in vermeinter Folge der Schlufacte, in gang neue Zweifel stellen zu muffen glaubt. Wiewohl bie Bundesversammlung allerdings, nach Artifel 7, das Organ bes Bundes, bas Organ feines Willens und Sandelns ift; fo ift fie boch eben fo unbezweifelt Die Bundes : Reprasentantin, Die, gleichfalls nach Urtifel 7, « ben Bund in feiner Gefammtheit vorftellt», Demnach ein reprafentirender Rorper, ber fich nicht immer über ben Willen deffen, den er reprafentirt, unterrichtet befindet. Wenn baber bie Bundesversammlung in der erft angegebenen Gigenichaft ben ihr be tanne ten Billen vollziebt; fo ift es eine nothwendige Folge bes bemerkten zweiten Charafters, daß sie den Bund, wo dessen Wille ihr unbekannt ist, befragt. — Daraus aber, daß weder ber Bund, noch die Versammlung, eine physische Person ift, demnach ber Ginbolungsact, nach Art. 8, nur burch die einzelnen Gefandten und bei ben einzelnen Regies rungen vollzogen ober vermittelt werben fann, icheint nicht einmal eine Abanderung ber bieber gebrauchten Ausbrude, vielweniger eine Beranderung wefentlicher Form gu folgen; fo gleichgultig es übrigens auch scheinen mochte, ob man in Butunft fage: es fen befchloffen, daß die Bundesverfammlung Instructionen einholen wolle; ober: es fen befchloffen, daß die Befandten bei ihren Regierun gen fich zu inftruiren batten.

Warum aber ein solcher Beschluß, wie geaussert worden, nur als Gegenstand verstraulicher Uebereinkunft sollte betrachtet, und diese Uebereinkunft zum Beschlusse nie erhoben, im Protokolle nichts davon ermahnt werden konnen, wie behauptet wors ben, ist gar nicht zu sehen; vielmehr das Entgegengesetzte von allem diesen, wie bisher, so auch ferner, daraus bestimmt zu folgen:

baß, nach bemfelben Urt. 7, die Bundedversammlung, aus den Bevollmächtigten sammtlicher Bundesglieder gebildet, den Bund in seiner Gesammtheit nicht — aus, macht, sondern — vorstellt.

Gelbst vielmehr vorausgesett — nicht zugegeben — baß noch irgend eine Schicklichkeit darin gefunden werden wollte, daß Beschlusse auf Instructions: Einholung nicht mehr in defentlicher, sondern nur in vertraulicher Sigung gefaßt wurden; so wurde den: noch die, stets unerläßliche, übrige Form eines solchen Beschlusses auch auf die vertrauliche Sigung übergeben, und in ausdrucklichen Worten protokollarisch erhellen mussen. Denn, sollte ber Zuverlässigkeit und Bestimmtheit bes Acts an und fü irgend etwas genommen werden, so wurde damit, wie Niemanden entgehen kant hiesige Verhandlung, nach einem für sehr wesentlich zu haltenden Bestandtheile, gegen den Art. 8 und nach Beschaffenheit aller, einzelnen Instructionen unterwogemein fam en Verhandlungen) in Ungewißheit gesetzt, und gerade solchen Disculals jest statt gehabt,

ob Instructionen an rechter Stelle und über einen deutlich bestimmten Inhi geholt seyen; ob dazu die erforderliche Zeit gewesen ic. der bereiteste Weg geoffnet.

Wenn daher der Roniglich : Burtembergische herr Gefandte fragt:

Wer Instructionen einzuholen habe, von wem und in welcher Form zuholen fenen,

fo fann bieffeits nur barauf geantwortet werben:

vie Bundestagsgefandten holen Instructionen ein von ihren Regierungen, na explicirten (b. i. entwickelten und festgestellten) Inhalt eines über die Ein gefaßten Beschlusses, und zwar in unbestimmt gelaffener ober bergest stimmter Zeit, daß ber Eingang vorausgesetzt werden könne.

Daß eine protection und Inhalt, gefaßt sen, statt finden muffe, folgt aus der eines so beschaffenen Beschlusses. Ob er in diffentlicher (formlicher) oder vertre Situng zu fassen sen, sollte billig der Natur des verhandelten Gegenstandes üb bleiben. Irgend ein bestimmter Grund für eine nur vertrauliche Uebereinkt nicht vorhanden; und immer würde es keine Bequemlichkeit oder Bollkommenheir Geschäftsführung senn, wenn eine Berhandlung zwar übrigens und im Ganzen in licher Situng geführt, der Beschluß oder die Ueberleitung zur Instructions. Sir aber in vertraulicher Situng eingeschab en würde, ohne auch nur im sormliche tokolle erwähnt werden zu dürsen. Sobald man aber einmal sich der vertraulichen gen zu so wesentlichen handlungen dennoch bedienen wollte, leuchtet eine, daß di üblich gewordene Unterschied: keine formlichen Protokolle darin auszunehmen, sodan in Anwendung treten könnte, man mochte übrigens der gleich en Protokol biesem Ausdruck, oder auch Registraturen benennen wollen.

Uebrigens scheint auch die Bestimmung und Burde der Versammlut ber Sicherheit der Geschäftsleistung sich für eine offene, bestimmt solenne Form der Instructions: Ginholung als eines Acts zu vereinigen: 1) ausge nicht von einem Aggregat einzelner Gesandten, sondern von der Bundesver lung, als einem Körper, ber, das Allgemeine nach allgemeiner Stellung anordnend, sich über Besonderes belehrt, und 2) erforderlich wiederum für die Verssammlung, die den Inhalt einzelner Instructionen im Ganzen der Verhandlung verswendet. — Die Vereinzelung der Gesandten in einem unbestimmten und verssteckten Act, könnte nur eine getheilte und schwankende, unsichere und unvollsommene Leistung zur Folge haben, mit welcher auch das Ansehen der Versammlung nicht gefördert sein durfte.

Burtemberg. Die Koniglich: Burtembergische Gesandtschaft behalt ihrer aller bochsten Regierung die Erklarung für den Fall, daß eine solche überhaupt für nothwendig erachtet werden sollte, zwar ausdrücklich vor; glaubt jedoch, daß die Bemerkungen der Koniglich: Preussischen Regierung der mit der Revision der Geschäftsordnung beauftragten Commission zuzustellen senn mochten.

hierauf murde einhellig

#### befchloffen:

die Bemerkungen ber Roniglich: Preuffischen Gefandtschaft ber mit ber Revision ber Geschäftsordnung beauftragten Commission zuzustellen.

## §. 7.

Gefuch ber Witme Zwenger zu Fulda, um Uebermeffung ihrer auf bie Landes: Steuercaffe bes vertheilten Fürstenthums Fulda radicirs ten Schuldforderung, insbesondere der Auszahlung rückftandiger Zinfen.

(19. Sis. §. 131 v. 3. 1821.)

Baiern. Ueber das Gesuch der Witwe Zwenger zu Fulda, um Ueberweisung ihrer auf die Landes Steuercasse des vertheilten Fürstenthums Fulda radicirten Schuldforderung, insbesondere ber Auszahlung ruchtandiger Zinsen, ist in der 19. Sigung vom 17. Mai 1821 Vortrag erstattet, und darauf angetragen worden:

daß die Roniglich: Baierische Bundestagsgefandtschaft um baldgefällige Aufklarung, besonders hinsichtlich ber Interessenzahlung, zu ersuchen fen.

Der Königlich: Baierische Bundestagsgesandte kann nunmehr anzeigen, daß Seine Ronigliche Majestat von Baiern dem zwischen den Bevollmachtigten von Desterreich, Preussen und Baiern geschlossenen Bertrage über die definitive Bertheilung der Fuldaischen Landesschulden die allerhöchste Genehmigung ertheilt haben, und die, Baiern zugetheilte Summe dieser Schulden, worunter die ganze Forderung der Reclamantin begriffen, auf die Schuldenz tilgungscasse des Untermainkreises überwiesen worden, bei welcher sich die Witwe Zwenger um die rückständigen Zinsen melden kann. Diesem fügte ber Koniglich Baierische Herr Gesandte noch die Anzeige hinzu, die Witwe Zwenger bereits von der Entschlieffung seiner Regierung verständiget habe; Be fch lu g:

daß die Reclamationsfache ber genannten Bitwe als erledigt anzusehen fen.

#### §. 8.

Die Forderungen verschiedener Staatsglaubiger an den ehema Rurstaat Mainz und die jezigen Besitzer ehemaliger Kurmischen Landestheile betr.

(30. Się. §. 226 v. J. 1821.)

Baiern. Als in der 30. Sigung v. J. (§. 226) mehrere Bundestagsgefandten zeigt hatten, welche Bevollmächtigte von ihren Regierungen ernannt worden, um die derlichen Aufklärungen und Aeufferungen in dieser Angelegenheit an die bestehende mission abzugeben, damit eine gutliche Bereinigung, oder, in deren Entstehung, die liche Entscheidung bewirkt werden moge, wurde von der hohen Bundesversammlu schlossen, bei den übrigen betheiligten Regierungen durch ihre Bundestagsgesandtschaft Munsch zu erneuern, daß sie ihre Commissarien zur geeigneten Berhandlung mit de Auseinandersetzung dieses Schuldenwesens bestehenden Bundestags Ausschusse baldmernennen mochten.

In Bezug auf Diefen Beschluß hat Die Koniglich, Baierische Bundestagsgesandtscha, zuzeigen, daß Seine Majestat der Konig zu Allerhochstihren Bevollmächtigten Ihren freien Stadt Frankfurt accreditirten Kammerheren und Legationsrath, Freiherrn von ling, ernannt haben, welcher das Weitere mit dem bestehenden Bundestags: Ausschlusverhandeln angewiesen ist.

Diese Erklarung wurde an die betreffende Commission abgegeben.

## §. 9.

Sieber's Schrift: über bie Begrundung ber Radicalkur ausgebrod Bafferscheu.

(33. Cię. §. 255 v. J. 1821.)

Konigreich Sachsen. Die Königlich, Sachsische Bundestagsgesandtschaft in Bezug auf das Anerdieten des Franz Bilhelm Sieber in Prag, ein von ihm ent Mittel zur Radicalfur der ausgebrochenen Wasserschen bekannt zu machen, worüb hohen Bundesversammlung in der 4. vorjährigen Sigung (S. 25 der Bundestags, Prot Bortrag erstattet worden ift, zu erklären, daß ihr allerhöchster Hof der von dem Kör Baierischen, in der 29. Sigung (S. 213 gedachter Protofolle) abgegebenen Erklärung b

#### §. 10.

# Bollziehung bes 14. Artifels ber Bunbesacte.

(33. Sig. §. 252 v. 3. 1821.)

Burtemberg. Die Ronigliche Gefandtschaft ist angewiesen, zu Bervollständigung ber zum Protokolle der 33. Sigung vom 13. December vorigen Jahred (5. 252) gemachten Unszeige über die Bollziehung des 14. Urtikels der deutschen Bundesacte und zur Beseitigung eines möglichen Migverständnisses derselben, noch Folgendes nachzutragen.

Seine Majestat der Konig hatten sogleich nach Einführung der durch die Urkunde vom 25. September 1819 begründeten Staatsverfassung des Königreichs, wodurch der rittersschaftliche Abel in vier Corporationen vereinigt wurde, der Festsehung des dem vormals reichsritterschaftlichen Abel durch den 14. Art. der deutschen Bundesacte zugesicherten Rechtszustandes, auf eine, den billigen Ansprücken und wahren Bedürfnissen dieses Standes eben so wohl, als den Verhältnissen des Staates, dem er angehort, entsprechende Weise, Ihre bessondere Ausmerksamkeit gewidmet. Allerhächstdieselben giengen dabei von der Ueberzeugung aus, daß eine nach diesen Rücksichten eintretende Aufnahme des ritterschaftlichen Abels in die volle Gemeinschaft des Staates, dem er angehort, die erste Bedingung einer allseistig befriedigenden und wohlthätigen Festsehung seiner staatsrechtlichen Verhältnisse ser

Bon diesen Ansichten war bereits bei den Verhandlungen, die im Jahre 1817 über die Staatsverfassung statt fanden, ausgegangen, und ein mit denselben in Verbindung zu setzen, des Abelsstatut entworfen worden, das, seinen wesentlichsten Bestimmungen nach, die Zustimmung eines großen Theils des ehemals reichsritterschaftlichen Adels erhalten hatte.

Hierburch fanden Sich Ge. Konigliche Majestat bewogen, im Berbste 1819 den vormals reichseitterschaftlichen Adel im Konigreiche auffordern zu lassen, durch bevollmächtigte Deputirte aus seiner Mitte, diesenigen Bunsche und Antrage vorzulegen, welche demselben der erwähnte Entwurf eines Adelsstatuts, als Erfüllung des Art. 14 der deutschen Bunsacte, übrig lasse, und darüber mit einem Koniglichen Commissar in Verhandlungen zu treten.

Schon dieser für die Erledigung dieser Angelegenheit gewählte Sang bethätigte hin; reichend die Absicht Seiner Konigkichen Majestät, Sich nicht sowohl einer übernommenen Verbindlichkeit, nur ihrem streng rechtlich anzusprechenden Umfange nach, zu entsledigen, als vielmehr bei deren Erfüllung die vom ritterschaftlichen Adel selhst angegebenen Münsche und Bedürfnisse in so weit geneigtest zu berücksichtigen, als dies mit den übrigen Verhältnissen des Staates vereindar erschien, indem nur in einer solchen Verschmelzung der Interessen die Ausgabe einer wahren Vereinigung des Adels mit dem Staate, dem er einverleibt worden ist, als befriedigend gelöst betrachtet werden konnte.

Eine Folge dieses für die Verhandlungen genommenen Standpunctes war e die ritterschaftlichen Deputirten manche Bunsche vorlegten, auf deren Gewährung der 1 der Bundesacte keinen Anspruch gab; daß die Regierung in ihrer, die Verhand schliessenden Erklärung vom 4. Juli v. J. mehrere und nicht unwichtige derselben willig zugestand, dagegen aber auch den ohnehin durch die Bundesacte gegebenen Grfesthielt, daß die Art und Weise der Ausübung der der Ritterschaft eingeräumten mit der Landesverfassung in Uebereinstimmung stehen musse; daß, da hiernach die Eerklärung vom 4. Juli v. J., neben der Anerkennung der streng rechtlich auf den Aber Bundesacte begründeten Ansprüche, auch mehrere freiwillige Zugeständnisse en welche in keiner Weise aus derselben abgeleitet werden konnten, die Regierung an letztere nur gegen diesenigen Witglieder der vormaligen Reichsritterschaft in Folggepslogenen Verhandlungen gebunden war, welche, durch Annahme der Schlußerklädie Hände zu einer Festsetzung ihres Rechtszustandes, nach dem von der Regierung wohlmeinendsten Absicht genommenen Standpuncte, bieten würden.

Dieses allein ist der Sinn des mit der Schlußerklarung vom 4. Juli v. J. vo benen Borbebaltes:

a daß die Unterlaffung der verlangten Erklarung, innerhalb der angesetzten Fri zwei Monaten, als eine Verweigerung des Beitritts angenommen und für Fall, gleichwie für den einer ausdrucklichen Verweigerung, die mahrend der handlungen bewilligten Zugeständniffe als nicht geschehen anzusehen senen.

Denn im übrigen ist es nicht entfernt die Absacht der Regierung, denjenigen gliedern des ritterschaftlichen Adels, welche die Schlußerklarung vom 4. Juli nicht nommen haben, die Gewährung der auf den Art. 14 der Bundesacte streng recht gu grundenden Anspruche zu verweigern oder nur zu erschweren.

Die Wahl zwischen der Annahme oder der Nichtannahme der Schlußerklarung 4. Juli v. J., hat die Regierung jedem einzelnen Mitgliede des vormals reichsritter lichen Adels vollig frei gestellt, und deßhalb auch von einem jeden eine besondere ir rung gefordert; so sehr hat sie die eigene Ueberzeugung der Einzelnen geachtet, daß ganzen Laufe der Verhandlungen nie die Anerkennung einer Entscheidung durch die heit nur in Anregung brachte, obgleich dadurch voraussichtlich der Zweck der Verhandliganz vollständig erreicht worden ware, wie der Erfolg dieß bestätigt hat, indem - Regierung bezeugt es mit Vergnügen — die große Mehrheit des ritterschaftlichen Adel volle und dankbare Anerkennung der wohlwollenden Absichten Sr. Majestät des Kauszudrücken sich beeilt hat.

Diese nachträgliche Erflärung murbe ber betreffenden Commission zuzustellen befch!

#### .§. 11.

Militarverhaltniffe bes beutfchen Bunbes.

I. Organisation des neunten Armeecorps (32. Sig. §. 237 v. J. 1821.)

Ronigreich Sachsen. In der 29. vorjährigen Bundestagssitzung am 26. Juli ist einmuthig beschlossen worden, nicht nur, daß die Organisation sammtlicher Armeecorps in ihren verschiedenen Abtheilungen bis zum 1. October 1821 zu vollenden, dasjenige aber, mas zur Uebereinkunft unter den betheiligten Staaten ausgesetzt und bis zu dem genannten Termine auf diesem Bege nicht berichtigt senn sollte, in einer der ersten Sitzungen der Bundesversammlung nach ihrer bevorstehenden Vertagung, ohne weiteres definitiv zu entscheiden sen, sondern auch, daß der 1. Janner 1822 als Termin zur Einreichung der Standesausweise andurch festgesetzt werde.

Da nun Gr. Königlichen Majestat von Sachsen jederzeit angelegen ist, daß den Buns desbeschlussen sowohl der Sache, als der Zeit nach, volle Genüge geschehe; so ist Aller; höchstdero Bundestagsgesandtschaft befehligt worden, der hohen Bundesversammlung anjetzt und gleich in der ersten Sitzung nach Eintritte des neuen Jahres, die Standestabelle der 1. Division des 9. Armeecorps andurch zu überreichen.

Aus Dieser Tabelle ergiebt sich, daß das Koniglich: Sachsische Contingent nach seinen verschiedenen Bestandtheilen in derjenigen Beschaffenheit sen, welche die Bundesgesetze und die über die theilweise Vertretung der Contingente anderer Staaten mit dem Konigreiche Sachsen bestehenden Verträge erfordern.

Die zu Erfüllung der Totalftarte des Contingents noch erforderlichen 196 Trainfols baten sind in Bereitschaft und werden bei eintretender Mobilmachung sofort aufgestellt werden.

Hierauf wurde

## beschloffen:

die vorgelegte Standestabelle der 1. Division des 9. Armeecorps an die Militarcoms mission abzugeben.

#### **§.** 12.

Militarverhältniffe des deutschen Bundes.

II. Organisation bes achten Armeecorps.

Großherzogthum heffen. In der 29. Sigung des verwichenen Jahres murde ber Beschluß gefaßt:

« daß bie Organisation sammtlicher Armeecorps in ihren verschiedenen Ab: theilungen bis zum 1. October vorigen Jahres zu vollenden ze. sep».

Die Großherzogliche Gesandtschaft bette bei dieser Gelegenheit die damalige La zwischen dem Großherzogthume Hessen und den der 3. Division des 8. Armeecorptheilten Bundesstaaten in Betrieb stehenden Formations, und Reluitions, Unterhant bezeichnet, und die Erwartung geaussert, daß die Vereinbarungen darüber baldigst zu it tommen wurden.

Dieß ist nicht eingetroffen. Ihre Durchlauchten die Fürsten von Sobenzolle Liechtenstein, deren Bevollmächtigter bei der unterzeichneten Uebereinkunft noch einig behalte gemacht, haben auf die diesseitige Finalerklarung bis beute nicht geantworte

Bon Seiten der freien Stadt Frankfurt murde den zum Abschlusse vorbereiteten tationen erst spat ein neuer Borschlag substituirt, welcher, wegen seines Bezugs auf setlichen Bestimmungen des Großherzogthums, einer mehrseitigen Prufung bedurft schließlich hat abgelehnt werden mussen.

Endlich ist Landgraflich: Hessen: Homburgischer Seits, nachdem zwischen den bitigen Bevollmächtigten die Uebereinkunft im vorigen September unterzeichnet, und dwechselung der Natissicationen anberaumt war, statt dieser erklart worden, daß die tige Landesregierung vorerst gesonnen sey, bei der Bundesversammlung wegen Estellung der kostspieligeren Baffengattungen einzuschreiten, falls die Entscheidung algunstig aussiele, den gepflogenen Verhandlungen nachkommen werde.

Man laßt es bahin gestellt senn, ob nicht ber eigentliche Grund aller Berzoge aufferhalb der Berhandlungen liegt. Immerhin konnen sie der Diesseite auf keine zur Last kommen, da man sowohl überhaupt, als insbesondere hinsichtlich der pect Stipulationen gethan und nachgegeben hat, was moglich war, um die Schwierigke heben oder zu erleichtern, und so zum bundesgesetzlichen Ziele zu gelangen.

Nachdem nun dies Bestreben bis jett, wo sechs Monate seit dem Beschlusse in 1 vorjährigen Sitzung dem Ablaufe nahe sind, ohne den wunschenswerthen Erfolg geblie während der Aufschub für das Großherzogthum selbst, zum, je längern, desto beschwer Hindernisse bei seiner Contingents, und Divisions, Bildung wird; so ist die Gesandtsche der höchsten Beisung versehen worden, gegenwärtige Anzeige mit dem Antrage zu verl

vaß ein endlicher kurzer Termin zur Einbringung der Formations: und Relu Berträge zwischen dem Großherzogthume Hessen und den zur 3. Division des meecorps gehörigen Bundesstaaten festgesetzt werden wolle, damit sodann, in Cheit des Beschlusses vom 26. Juli v. J., von dieser hohen Versammlung das Geeignete verfügt werde.

Der herr Gesandte der 16. Stimme, Freiherr von Leonhardi, al daß er sich hierauf seine Erklarung vorbehalten musse; der Stillstand, welcher is protok, d. d. Bundesvers, XIII, Bb.

Unterhandlung getommen fen, liege in einem gang zufälligen Umftande, ben ans bem Bege zu raumen, er bereits bemuht gewesen fen.

Der Berr Gefandte ber freien Stabte, fur Frantfurt.

Go viel bem Gefandten bie Lage ber Gache befannt fen, habe bisher Die Ausgleichungsweise wegen ber Bertretung in Stellung ber Cavallerie im Bege gestanden; mehrere, dem Großher: zoglich : hefischen herrn Bevollmächtigten von Seiten des Bevollmächtigten der Stadt gemachten Propositionen fenen unannehmbar gefunden worden. Sollte eine endliche. welche - fo viel ber Gefandte wiffe, ohne jedoch genau bavon unterrichtet zu fenn, ba er erft gestern Abend Renntnig erhalten habe, daß Diese Unzeige werbe gemacht werben im Borfchlage fen, bas namliche Schickfal haben, fo werde es, wie ohnehin bundesgefet. mafig fen, ben Bunfchen ber Stadt vollkommen entfprechen, wenn die Sache Giner hoben Bundesverfammlung gur Entscheidung vorgelegt werde; wie fich benn auch ber Gefandte Die Bitte um eine gleichmäfige Erleichterung, welche andern Staaten zugeftanben worben fen, und welche durch jene Borlage noch mehr murde begrundet werden, eventualiter Der Stadt sen die Absicht, die Sache zu verzogern, gang fremd, - man werbe biefelbe vielmehr ihrer Geits thunlichft beschleunigen. Der bisberige icheinbare Berjug, werbe, wenn teine Ausgleichung ju Stande tomme, durch Darlegung ber Umftanbe um fo mehr Rechtfertigung erhalten, als bier von einem bedeutenben Obiecte fur ben einen Theil Rede fen, und barum, fo viel man wiffe, andere Staaten fich in gleichem Kalle befanden, übrigens auch die Formation bes Corps im Befentlichen bierdurch nicht auf: aebalten werde.

Der Kaiserliche Königliche prassidiren de Gesandte, herr Graf von Buols Schauenstein: stellte hierauf vor, wie gerecht der Bunsch und das Verlangen der hoben Bundesversammlung senn musse, daß jene hindernisse, welche der endlichen Einrichtung der Divisionen in den gemischten Corps, so wie dieser Corps selbst, noch im Bege ständen, gehöben werden möchten. Der Bundestags Ausschuß wurde schon heute sein Gutachten auf die Bemerkungen über die fünf letzten Abschnitte der Grundzüge der Militarversassung vorsgelegt haben, wenn nicht noch die Bemerkungen einiger Regierungen abgiengen; da man jedoch ihrer Mittheilung täglich entgegensehe, so verstärke auch noch dieser Umstand den dringenden Bunsch, daß die gütliche Bereinbarung der betreffenden Regierungen in den gemischten Divisionen und Corps um so gewisser und unverzüglich erfolge, als die hohe Bundesversammlung gütliche und freundschaftliche Ausgleichungen unter den Betheiligten der eigenen Entscheidung vorziehen müßte.

Desterreich werde sich zwar gern einer neuen Termins. Verlängerung, wenn solche von ber Mehrheit beliebt werden follte, anschliesen, konne aber dabei die Ueberzeugung

baß Seine Ronigliche hoheit der Großherzog mit der Krone Sachsen wegen Ueberi ber Baganten eine Uebereinkunft getroffen habe, welche der Gefandte erhaltenem allerhi Befehle gemäß der hohen Bundesversammlung mitzutheilen-sich beehre.

=

3

=

=

=

:

=

<u>:</u>

3

3

>

ţ

Der Roniglich: Sachfische Berr Gefandte bestätigte seiner Geite, bag. Uebereinkunft bereits in bem Ronigreiche Sachsen publicirt worden fev.

Die Uebereinkunft fammt der Großberzoglichen Bekannemachung, d.d. Beima 12. October 1821, wurde der betreffenden Commiffion zuzustellen beschloffen.

#### §. 15.

#### Beitrage zu ber Bundes: Matrifularcaffe.

(32. Sis. S. 239 v. J.)

Gbenderfelbe zeigt an, daß für Sachsen Sildburghausen ber Matri Beitrag zu ber in der 28. vorjährigen Sigung beschloffenen Umlage mit 29 fl. 32 tigezahlt worden sen.

Defigleichen machte ber herr Gefandte ber 15. Stimme bie Unzeige, be Unhaltischen Saufer ihre Quote im Ganzen mit 121 fl. 47 fr. entrichtet batten.

# §. 16.

Gefellschaft fur Deutschlands altere Geschichtskunde zur Berftel einer Gesammtausgabe ber Quellenschriften beutscher Geschibes Mittelalters.

#### (29. Sis. 5. 212 v. 3. 1821. 1821.)

Solstein Dibenburg, Anhalt und Schwarzburg. Mit Bezugnahm ben in der 29. Sigung vorigen Jahres gefaßten Beschluß, das Unternehmen der Gesel für Deutschlands altere Geschichtskunde den allerhöchsten und höchsten Regierungen Diands zur großmuthigen Unterstützung anzuempsehlen, zeigt die Gesandtschaft an, da durchlauchtigsten Berzoge von Anhalt. Bernburg, Kothen und Dessau, in Folge einer Deuselben getroffenen Bereinbarung, der benannten Gesellschaft ein gemeinschaftliche schent von 600 Rthlr., und ausserdem auf zehn Jahre eine zährliche Unterstützung vor Rthlr. bewilligt haben.

## §. 17.

Sammlung ber in ben beutschen Bunbesftaaten geltenben Gefet; (32. Sig. §. 241 v. 3. 1821.)

Der herr Gefandte ber 15. Stimme übergiebt für holftein: Oldenl einige neuerlich publicitte Bestimmungen zu verschiedenen Artikeln des, in der 20. S bes vorigen Jahres (s. 147) übergebenen, Oldenburgischen Strafgesethuchs von 1814

Anfchliessung Hochstihrer Bundes. Militar: Contingente an die 2. Division des 10. Armeecorps, so eben zu Prototoll gegebene Erklarung, kann ich mich nur dabin auffern:

daß mir keine solcher allererst jest ausgesprochenen Absicht ber durchlauchtigsten genannten Fürsten geradezu entgegenstehende Ansichten meiner hochsten committirenden Hofe bekannt sind. Demnach glaube ich wohl, daß, in so fern die andern Divisionsmitglieder vorgedachtem Ber- langen der durchlauchtigsten genannten Fürsten noch gegenwärtig entgegenzukommen bereit sind, meine hochsten Committenten ebenfalls hiermit einzustimmen nicht anstehen werden, indessen immer nur unter der bestimmten Boraussetzung, daß die schon seit dem Geptember v. J. in Altona gepflogenen und dem völligen Abschlusse nahestehenden Divisions: Formations: Berbandlungen unalterirt bleiben.

Der Herr Gesandte der 15. Stimme, für Holstein-Oldenburg. hinsichtlich ber von dem herrn Gesandten der 16. Eurie abgegebenen Erklärung, in Betreff beabsichtigter Bereinigung des Bundes Contingents der Fürstlichen häuser Schaumburg Lippe, Lippe und Balded mit der 2. Division des 10. Armeecorps, kann die Gesandtschaft sich dahin aussen, daß von Seiten Holstein Didenburgs der Realistrung dieser Absicht nichts entgegensstehe, da namentlich bei den neuerlich in Altona wegen Formation der Division statt ges habten Verhandlungen dieser Beitritt offen erhalten worden, und daß man letztern für eben so angemessen, als erwünscht halte.

Der Herr Gesandte der freien Stadte, für Hamburg, Lübeck und Bremen. Der Gesandte der freien Stadte, welcher sich noch ohne Instruction von Seiten Lübeck, Bremens und Hamburgs über den Gegenstand der Erklärung besindet, welche der Herr Gesandte der 16. Stimme so eben gemacht hat, muß sich das Weitere darüber vor; behalten, und sich für jetzt darauf beschränken, zu erklären, daß er zwar keinen Grund hat, anzunehmen, daß die Berstärkung der 2. Division des 10. Armeecorps durch die Contingente Ihrer Hochfürstlichen Durchlauchten von Lippe Detmold, Lippe Buckburg und Baldeck, seinen Herren Committenten nicht angenehm senn sollte; daß er indeß voraussehen muß, daß durch den so sehr verspäteten Beitritt dieser Fürstlichen Häuser, keine Störung oder Abanderung der zwischen den übrigen Mitgliedern dieser Division bereits beendigten Berzhandlungen über die Eintheilung und Organisation derselben beabsichtigt werden kann.

#### **§.** 14.

Borfchlag zu einer allemeinen Uebereinkunft wegen wechfelfeitiger Uebernahme ber Baganten.

(34. Się. **§**. 258 v. 3. 1821.)

Der Berr Bunbestagsgefandte ber Großherzoglich, und Berzoglich, Sachfischen Baufer macht bie Unzeige fur Gachfen, Beimar und Gifenach,

baß Seine Ronigliche hoheit der Großherzog mit der Krone Sachsen wegen Ueberi ber Baganten eine Uebereinkunft getroffen habe, welche der Gesandte erhaltenem allerhi Befehle gemäß der hohen Bundesversammlung mitzutheilen-sich beehre.

Der Roniglich: Gachfische Berr Gefandte bestätigte seiner Geite, daß Uebereinkunft bereits in bem Ronigreiche Sachsen publicirt worden fen.

Die Uebereinkunft sammt ber Großberzoglichen Bekanntmachung, d.d. Beima 12. October 1821, murbe ber betreffenden Commission jugustellen beschloffen.

#### **§. 15.**

Beiträge zu ber Bundes: Matrikularcasse. (32. Sig. S. 239 v. 3.)

Ebenberfelbe zeigt an, daß fur Cachfen Silbburghaufen ber Matri Beitrag zu ber in ber 28. vorjährigen Sigung beschloffenen Umlage mit 29 fl. 32 1 tr aezahlt worden sey.

Defigleichen machte ber Berr Gefandte ber 15. Stimme bie Unzeige, De Unhaltischen Saufer ihre Quote im Ganzen mit 121 fl. 47 fr. entrichtet batten.

# §. 16.

Gefeilschaft fur Deutschlands altere Geschichtskunde zur Berftel einer Gesammtausgabe ber Quellenschriften beutscher Geschibes Mittelalters.

#### (29. Sis. 5. 212 v. 3. 1821. 1821.)

Solstein: Oldenburg, Unhalt und Schwarzburg. Mit Bezugnahm ben in der 29. Sigung vorigen Jahres gefaßten Beschluß, das Unternehmen der Gesel für Deutschlands altere Geschichtskunde den allerhöchsten und höchsten Regierungen Olands zur großmuthigen Unterstützung anzuempfehlen, zeigt die Gesandtschaft an, da durchlauchtigsten Perzoge von Anhalt. Bernburg, Kothen und Dessau, in Folge einer Deuselben getroffenen Bereinbarung, ber benannten Gesellschaft ein gemeinschaftliches schent von 600 Athlr., und ausserdem auf zehn Jahre eine zährliche Unterstützung vor Rthlr. bewilliat haben.

# §. 17.

Sammlung ber in ben beutschen Bunbesftaaten geltenben Gefet (32. Sig. §. 241 v. 3.1821.)

Der herr Gefandte ber 15. Stimme übergiebt für holftein: Oldenleinige neuerlich publicitte Bestimmungen zu verschiedenen Artikeln des, in der 20. S bes vorigen Jahres (§. 147) übergebenen, Oldenburgischen Strafgesesbuchs von 181.

Borfchlag bes Ritters von Lewenau gur fparfameren und nuglicheren Futterung ber Pferbe.

Der Koniglich Baierische herr Gefandte, Freiherr von Aretin: giebt Renntniß von einer Druckschrift, welche ber R. R. Rath, Ritter von Lewenau, unter Rum. 99 vorigen Jahres und bem Titel:

« Mittel zu einer sparsameren und zugleich nuglicheren Futterung ber Pferde, mit

einem Rupferstiche ber Maschine. 8. Wien 1817, bei Joseph Gerold.»

ber hohen Bundesversammlung eingereicht hat, und glaubt, daß deffen Inhalt den deutschen Bundesstaaten in und ausser dem Militar zum Gebrauche dienlich seyn werde, und seinem Bortrage an der Beweisführung nichts fehle.

Das in der Schrift angegebene Mittel bestehe in der Brechung oder Zerdrückung des Haberfutters, und, wenn dieses schon nicht als neu angesehen werden konne, so durfe doch vielleicht die vorgeschlagene Brechmaschine von practischem Rupen sepn.

Es werbe baber genügen, Die Regierungen auf Diese Schrift aufmerksam zu machen, Damit sie folche einer genaueren Prufung unterwerfen mogen.

Augleich tonne man Diefelbe an die Militarcommiffion gur Ginficht mittheilen.

Ginverstanden mit dem herrn Referenten, murde hierauf

bie Regierungen auf die Schrift bes von Lewenau aufmerksam zu machen, und Dies felbe ber Militarcommission ber Bundesversammlung mitzutheilen.

## §. 19.

Forderung des Johann Bilbelm Remp zu Frankfurt, wegen Lieferungen zu ber ehemals Rurtrierifden Festung Chrenbreitstein.

(29. Gig. §. 215 v. 3. 1821.)

Gbenderselbe: erstattet Bortrag über die Eingaben des J. 2B. Remp zu Frankfurt a. M. (Rum. 94 und 110 v. J. 1821), die Forderung wegen Lieferungen zu der ehemals Kurstrierischen Kestung Chrenbreitstein betreffend.

In der einen Borstellung vom 27. Aug. bitte der Reclamant, es moge ein peremtorischer Ters min anberaumt werden, binnen welchem die Herzoglich: Nassauische Regierung den Antragen der hohen Bundesversammlung vom 26. Juli 1821 genügen sollte; mit der andern vom 3. December v. J. übergebe er eine ihm von dem Herzoglich: Nassauischen Staatsminissterium zugekommene Erdssnung, daß die Nassauische Erklärung über die Liquidation und Bertheilung der vormals Trierischen Landesschulden bei der mit der Krone Preussen ges meinschaftlichen Commission zu Coblenz im Ansange des Monats September v. J. abges

geben worben fen, und daß die Entscheidung über des Reclamanten Forderung fonach berfelben zu erwarten stehe.

Er beziehe sich zugleich auf einen Zeitungsartikel, vermöge welchem die Eredi der auf den Gutern des Rittercantons Mittelrhein ruhenden Capitalien von den respec Staaten nunmehr ihre Befriedigung finden sollten, und bemerke, daß sich seine Forde nicht minder zur endlichen Berichtigung qualificire.

Seine Bitte gehe dahin, baß sofort zu der in den Artikeln 30 und 31 der 28 Schlugacte verheissenen Sulfe geschritten werden nidge.

In der 32. Sigung vom 7. December v. J. Comerkt der herr Referent) habe Herzoglich: Rassauische Herr Bundestagsgesandte eine Erklarung über diesen Gegenstan Protokoll gegeben, welche mit der dem Reclamanten selbst zu Theil gewordenen Erossi übereinstimme, und worin nur noch bemerkt werde, daß unter den Forderungen ar ehemalige Reichs: Operationscasse in der Rubrik afür auf Ehrenbreitstein gelieserte Munit eine ahnliche, wiewohl mehr betragende, sich vorgemerkt sinde, und daß sich vor der Knicht vollständig beurtheilen lasse, wie diese Summe von der gegen das Trierische Lauch wegen Munitionslieserung nach Ehrenbreitstein, geltend gemacht werden wollenden unterscheide.

Nach den vom Reclamanten vorgelegten Papieren scheine es nicht zweifelhaft zu si daß seine Forderung in die Classe der particularen Steuerschulden der Trierischen Lar theile gehöre, was sich auch noch in der Koniglich, Preussischen Eröffnung vom 17. ! 1819 ausdrücklich bemerkt finde, und es sen zu erwarten, daß die in Coblenz angeort Commission über den bisher streitig gewesenen Repartitionssuß dieser Forderung, wot ihre Befriedigung ausgehalten worden, nach Recht und Billigkeit entscheiden werde.

Bevor aber diese Entscheidung erfolge, musse das Anrusen um die Einleitungen zur teren verfassungsmäsigen Hulfe um so mehr für voreilig erkannt werden, als dem R manten wegen baldiger Commissionsverhandlung seiner Forderungssache nicht nur von Roniglich. Preussischen Behörden selbst beruhigende Bersicherungen ertheilt worden se sondern auch von der Herzoglich: Nassauischen Regierung, durch die unlängst an die Coble Commission abgegebene Erklärung über das fragliche Schuldenwesen, das Hindernis, we dem Reclamanten bisher Anlaß zur Beschwerde gegeben, entsernt worden sep.

Der herr Referent trug darauf an, bem Reclamanten zu eroffnen, daß er die sultate der in Coblenz niedergesetzten Commission abzuwarten hatte, da die hohe Bur versammlung, unter Voraussetzung der Liquidität der Forderung als Trierische Landessch nur in dem Falle weiter einzuschreiten sich berufen finde, wenn dargethan sen, daß die

wunschte Bereinigung über ben Repartitionsfuß biefer Schuldforderung zwischen ben bes treffenden Staaten nicht zu Stande fame.

Sammtliche Stimmen traten bem Antrage bes herrn Referenten bei; baber

## Befdluß:

baß J. W. Remy die Resultate der in Coblenz niedergesetzten Commission abzuwarten habe, da die Bundesversummlung, unter Voraussetzung der Liquidität seiner Forderung als Twierische Landesschuld, nur in dem Falle weiter einzuschreiten sich berufen finde, wenn dars gethan sen, daß die gewünschte Vereinigung über den Repartitionssuß dieser Schuldforzderung zwischen den betreffenden Staaten nicht zu Stande komme.

#### **§.** 20.

Reclamation ber vormals Bergischen Regierungerathe, Freiherrn von Collenbach und von Dorften ju Duffelborf, Penfionserhohung betr.

Der Rouiglich Dannoverische Bundestagsgesandte, herr von ham: merstein: erstattet Vortrag über die (Zahl 87 vorigen Jahres eingetragene) Reclamation ber vormals Bergischen Regierungsrathe, Freiherrn von Collenbach und von Dorsten zu Duffel, borf, nach welcher dieselben — durch die vormals herzoglich Bergische Regierung im Jahre 1806 mit Zaheile ihres Gehaltes in die Ruhe gesetzt, und durch die nunmehrige Roniglich Preussische Regierung dabei belassen — um eine gerechte Entscheidung der hohen Bundesversammlung wegen Bewilligung ihres ganzen Gehaltes mit allen Emolumenten bitzen, und zwar in Beziehung auf

- 1) ben S. 59 des Reichsbeputations, Hauptschlusses vom 25. Februar 1803;
- 2) die bestätigenden Bestimmungen der Rhein : Bundesacte;
- 3) den Artifel 15 ber beutschen Bunbesacte;
- 4) eine Roniglich Preuffische Bestimmung, Die Pensionen betreffend, v. 13. Sept. 1817 b;
- 5) die dem deutschen Bunde übertragene Garantie des S. 59 des Reichdeputations, Hauptschluffes.

Der Herr Referent auffert hieruber folgendes Gutachten:

Die erste und entscheidende Frage, welche sich für die vorliegende Reclamation aufwirft, ist diejenige: ob die Competenz der Bundesversammlung für dieselbe begründet ist, oder nicht?

Die durch den Reichsbeputations, Schluß vom 25. Februar 1803 getroffenen Berfügungen in Betreff festgesetzter Pensionen an geistliche und weltliche Individuen, sind durch den 15. Artikel der Bundesacte unter die Garantie des Bundes gestellt; nach Artikel 53 ber Schlußacte liegt ber Bundesversammlung auf, die Erfullung ber burch biese 2 mungen übernommenen Berbindlichkeiten zu bewirken.

Die gegenwartige Reclamation betrifft aber keine durch den Reichsdeputations: folug festgesetzte Pension, sondern eine, erst spaterbin, bei Abtretung des Herzog Berg im Jahre 1806, normirte.

Diefelbe gehort mithin nicht zu benen, jener Gefetgebung unterworfenen.

Diefer Grund ist ausreichend, um die Einwirkung ber Bundesversammlung au Reclamation, in so fern sie auf jene Gesetzgebung begründet werden foll, auszusch

Die Bestimmung des Reichsdeputations, Schlusses in dem S. 59 hatte nur die t vorliegenden Falle zum Gegenstande; sie war keine, für kunftig erst entstehende, alle normirende Gesetzgebung.

Ob ihre Anwendung auch fur in der Folge in Deutschland entstandene Berandel analogisch statt finden könne, oder nach der Billigkeit statt finden solle? wird der theilung der Regierungen unterliegen muffen. Die Bundesversammlung kann fur die wirklichung jener Gesetzgebung aber nur in den, ausdrücklich unter derselben begrif und ihrer Gewährleistung übertragenen Fällen eintreten.

Es bleibt diesemnach nur die Frage übrig, ob die durch die Qualität der selbst keineswegs begründete Competenz der Bundesversammlung, durch die rechtlose ihrer Behandlung, durch eine dabei eingetretene Justizverweigerung, ihre Begründung konne?

Aber im Allgemeinen kann, wo nicht bestimmte Gesetze bas Quantum der Pen normiren, die Ermäsigung derselben nicht als rechtlicher Entscheidung unterworfen bett werden.

Solche Gefete existiren meines Wiffens nicht in ben Preuffischen Staaten, un Reclamanten haben sich auch nicht auf folche berufen.

Das von ihnen angeführte Ministerial: Reseript vom 13. September 1817, kann nicht wohl als Rechtsgang begründendes Gesetz angesehen werden, theils betrifft es st Beamte, die in Folge des Reichsdeputations: Hauptschlusses in ihren Aemtern gebl oder neu angestellt worden, mithin, nach dem Angeführten, nicht den speciellen Fa Reclamanten. Es wurde für diese auch an sich schwer eine Klage gegen den neuen Bzu begründen senn, der ihnen alles gelassen, was sie von dem vorigen Landesherrn gehabt h

Unter einen Rechtsgesichtspunct Diese Rlage zu stellen, ift, wenigstens bei der 1 wendbarkeit des Reichsdeputations : Sauptschlusses, nicht moglich.

Die Ermäsigung fällt diesemnach immer nur unter das Billigkeits: Princip der ? nistration.

Gleichwie daher nach dem 29. Urt. der Schlufacte nur erwiesene, und nach der Bersfassung und den bestehenden Gesetzen eines jeden Landes zu beurtheilende Beschwerden die Rlage gehemmten Rechtsganges begründen konnen; so kann dieselbe für den gegenwärtigen Fall um so weniger statt sinden, als das Ministerial: Reservit v. 7. Juli 1820 die Resolutionen des Schatzministeriums auf vorgängige Berichte der Gerichte und Communicationen mit denselben beschränkt, mithin dasjenige feststellt, was für einen allgemein, und, in Ersmangelung bestimmter Gesetze, nur als Administrations: Sache zu betrachtenden Gegensstand, nach Billigkeit zu berucksichtigen ist.

Da diesemnach die Competenz der Bundesversammlung, weder nach dem 15. Artikel der Bundesacte, noch nach dem 29. Art. der Schlufacte, in dieser Sache begrundet ift, so wird dieses den Reclamanten zu eröffnen senn.

Sammtliche Gefandtschaften waren einhellig mit dem herrn Referenten eine verstanden; daher

#### Befdluß:

den Reclamanten, Freiherrn von Collenbach und von Dorsten, sen zu eröffnen, daß ihr Gesuch, Pensionserhöhung betreffend, nicht zu der Competenz der Bundesversammelung gehöre.

# S. 21. Einreichung & . Protofoll.

Die Eingaben, Rum. 1 bis 4, wurden an die Reclamations: Commission abgegeben. Folgen die Unterschrifen.

# Verzeichniß ber Gingaben.

Fortsetzung bes . Ginreichungs: Protofolle von Rum. 1 bis 4.

Num. 1. Eingereich ben 2. Jänner.

Registrator Hofmann zu Aschaffenburg: bit tet als Bevollmächtigter um hohe Berfü bag ber, vom 1. December 1802 bis bahin 1819 mit 55 fl. 39 fr. rudständige, so w

laufende Suftentations, Beitrag von hohenlohe, Ingelfingen für das A

ger Domcapitel ausbezahlt werbe.

- Rum. 2. Eingereicht ben 2. Janner.

  Ebenderselbe: bittet wiederholt, die Sustentationssummen wegen der auf ben Di Rastel und Rostheim rubenden Lasten, den Mainzer Erzesuitenfonds. I viduen, den zweien Stiftsmitgliedern von St. Stephan und Gangolph, und Klosterschaffner Gervaz Gob verabreichen zu lassen.
- Num. 3. Eingereicht den 2. Jänner.

  Ebenderselbe: bittet wiederholt um hohe Berwendung, wegen der Sustentati Auszahlung vom 1. Nov. 1806 bis dahin 1813 von der Krone Preuffen und heffen an das Mainzer Exjesuiten fonds Personale.
- Num. 4. Emereicht den 2. Jänner.
  Joh. W. Remy, Handelsmann zu Frankfurt: bittet mit Bezug auf die Borftellunger
  23. August und 3. December vorigen Jahrs, um baldige Entschliesfung in Betreff ber Sch
  forberung an die Herzoglichen affauische Regierung.

#### **S.** 11.

#### Militarverhaltniffe des deutschen Bundes.

I. Organisation des neunten Armeecorps (32. Sig. §. 237 v. J. 1821.)

Ronigreich Sachsen. In der 29. vorjährigen Bundestagssitzung am 26. Juli ist einmuthig beschlossen worden, nicht nur, daß die Organisation sammtlicher Armeecorps in ihren verschiedenen Abtheilungen bis zum 1. October 1821 zu vollenden, dasjenige aber, was zur Uebereinkunft unter den betheiligten Staaten ausgesetzt und bis zu dem genannten Termine auf diesem Bege nicht berichtigt senn sollte, in einer der ersten Sitzungen der Bundesversammlung nach ihrer bevorstehenden Vertagung, ohne weiteres definitiv zu entscheiden sen, sondern auch, daß der 1. Janner 1822 als Termin zur Einreichung der Standesausweise andurch festgesetzt werde.

Da nun Gr. Königlichen Majestat von Sachsen jederzeit angelegen ist, daß den Buns besbeschlussen sowohl der Sache, als der Zeit nach, volle Genüge geschehe; so ist Allers höchstdero Bundestagsgesandtschaft befehligt worden, der hohen Bundesversammlung anjett und gleich in der ersten Sitzung nach Eintritte des neuen Jahres, die Standestabelle der 1. Division des 9. Armeecorps andurch zu überreichen.

Aus dieser Tabelle ergiebt sich, daß das Konigliche Sachsische Contingent nach seinen verschiedenen Bestandtheilen in derjenigen Beschaffenheit sen, welche die Bundesgesetze und die über die theilweise Bertretung der Contingente anderer Staaten mit dem Konigreiche Sachsen bestehenden Verträge erfordern.

Die zu Erfüllung der Totalstärke des Contingents noch erforderlichen 196 Trainfols daten sind in Bereitschaft und werden bei eintretender Mobilmachung sofort aufgestellt werden.

hierauf murbe

## beschloffen:

die vorgelegte Standestabelle der 1. Division des 9. Armeecorps an die Militarcoms mission abzugeben.

## §. 12.

Militarverhaltniffe bes deutschen Bundes.

II. Organisation bes achten Armeecorps.

Großherzogthum heffen. In der 29. Sigung des verwichenen Jahres murde der Beschluß gefaßt:

« daß die Organisation sämmtlicher Armeecorps in ihren verschiedenen Abstheilungen bis zum 1. October vorigen Jahres zu vollenden ze. sep».

Die Großherzogliche Gesandtschaft batte bei dieser Gelegenheit die damalige Lag zwischen dem Großherzogthume heffen und den der 3. Division des 8. Armeecorps theilten Bundesstaaten in Betrieb stehenden Formations; und Reluitions; Unterhandl bezeichnet, und die Erwartung geaussert, daß die Vereinbarungen darüber baldigst zu Ckommen wurden.

Dieß ist nicht eingetroffen. Ihre Durchlauchten die Fürsten von Sobenzollers Liechtenstein, deren Bevollmächtigter bei der unterzeichneten Uebereinkunft noch einige behalte gemacht, haben auf die diesseitige Finalerklarung bis heute nicht geantwortet.

Bon Seiten der freien Stadt Frankfurt wurde den zum Abschlusse vorbereiteten tationen erst spat ein neuer Vorschlag substituirt, welcher, wegen seines Bezugs auf i seslichen Bestimmungen des Großberzogthums, einer mehrseitigen Prufung bedurfte schließlich hat abgelehnt werden mussen.

Endlich ist Landgräflich Dessen Homburgischer Seits, nachdem zwischen den bei tigen Bevollmächtigten die Uebereinkunft im vorigen September unterzeichnet, und di wechselung der Ratisticationen anderaumt war, statt dieser erklart worden, daß die d tige Landesregierung vorerst gesonnen sen, bei der Bundesversammlung wegen Stellung der kostspieligeren Wassengattungen einzuschreiten, falls die Entscheidung abs gunstig aussiele, den gepflogenen Verhandlungen nachkommen werde.

Man läßt es dahin gestellt senn, ob nicht der eigentliche Grund aller Verzöger aufferhalb der Verhandlungen liegt. Immerhin können sie der Diesseite auf keine zur Last kommen, da man sowohl überhaupt, als insbesondere hinsichtlich der pecus Stipulationen gethan und nachgegeben hat, was möglich war, um die Schwierigkeit beben oder zu erleichtern, und so zum bundesgesetzlichen Ziele zu gelangen.

Rachdem nun dieß Bestreben bis jett, wo sechs Monate seit dem Beschlusse in di vorjährigen Sitzung dem Ablaufe nahe sind, ohne den wünschenswerthen Erfolg geblieb während der Aufschub für das Großherzogthum selbst, zum, je längern, desto beschwerl Hindernisse bei seiner Contingents, und Divisions, Bildung wird; so ist die Gesandtschaf der höchsten Beisung versehen worden, gegenwärtige Anzeige mit dem Antrage zu verbi

Daß ein endlicher kurzer Termin zur Einbringung der Formations; und Relui Berträge zwischen dem Großherzogthume Sessen und den zur 3. Division des & meecorps gehörigen Bundesstaaten festgesetzt werden wolle, damit sodann, in Gheit des Beschlusses vom 26. Juli v. J., von dieser hohen Versammlung das 1 Geeignete verfügt werde.

Der herr Gesandte der 16. Stimme, Freiherr von Leonhardi, au daß er sich hierauf seine Erklarung vorbehalten musse; der Stillstand, welcher in Protok, d. d. Bundesvers, XIII. 28d.

gen Grund zu einer Beschwerde habe, eine neue, auf den veränderten Stand ber Bers haltniffe angepaßte, artifulirte Darstellung zu erwarten haben werde, um diesen Gegens ftand einer weitern Erwägung zu unterziehen, und darüber, wenn die weiters nothigen Instructionen eingetroffen senn werden, den allenfalls nothigen Beschluß zu fassen.

Sollte, was kaum anzunehmen ist, von der Koniglich: Preusischen Regierung die Rückerstattung und Entschädigung verweigert und der Grund der Verpflichtung dazu in Abrede gestellt werden; so wurde dadurch der Stand des wesentlich hier in Frage kommens den Verhältnisses keine dwegs verändert; es wurde dadurch weder eine neue Beschwerde, noch eine neue Erwägung derselben, noch eine neue Instructions: Einholung, noch ein anderer Beschluß nothig werden, als der heute schon hatte gesaßt werden konnen. Dann, wie jest, wurde die Competenz des Bundestages, die Entscheidung der Sache auf einem der beiden verkassungsmäsigen Wege herbeizusühren, als eine bereits ausgesprochene zu bestrachten senn, und dann, wie jest, wurde von dem Bundestage der Weg zu bezeichnen senn, auf welchem Se. Herzogliche Durchlaucht die Entscheidung zu suchen haben, wenn die Verpslichtung dazu Königlich-Preussischer Seits in Zweisel gezogen werden sollte.

Der Gegenstand der von Gr. herzoglichen Durchlaucht gegen die Koniglich, Preussische Staatsverwaltung erhobenen Beschwerde, war nicht bloß die Frage: ob Preussen zur Erstebung der Verbrauchsteuer auf der Elbe, und ob es überhaupt durch Sperrung der Elbe den Anhaltischen Unterthanen Schaden zuzusügen berechtigt war? Richt wegen eines einszelnen Falles, etwa nur wegen Anhaltung des Friedheimischen Schiffes, sondern auch und zwar principaliter im Allgemeinen über die diesseits für widerrechtlich gehaltene Erhebung der Koniglich, Preussischen Aransito, und Verbrauchsteuer auf der Elbe, beschwerte sich Anshalt, und es trug, auf dem Grunde der Wiener Congresacte (Art. 111 und 115), wie auch auf dem Grunde der Wiener Schlußacte, nicht nur darauf an:

- 1) daß die widerrechtliche Erhebung der Koniglich: Preufischen Transito: und Verbrauchsteuer auf der Stelle aufzuhören habe, und daß
- 2) das dem Raufmann Friedheim zu Kothen gehorende Schiff frei. gegeben werde, sondern es behielt sich auch ausdrucklich die sowohl dem Eigenthumer des Schiffes, als der Herzoglichen Regierung und ihren Unterthanen überhaupt gebührende Entschädisgung vor.

Wie soll aber, so lange Preussen die Rechtsverbindlichkeit laugnet, welche die Unles gung jener Steuer und Sperre der Elbe zur widerrechtlichen machte, diese Entschädigung, falls dieselbe nicht im Wege freier Bereinigung geleistet wird, mit Hoffnung eines rechts lichen Erfolges von Unhalt eingeklagt werden konnen, wenn nicht zu vor darüber entschies ben worden ist: ob die Hauptsache, wenn sie nicht durch ein, von der erhobenen Beschwerde ganz unabhangiges Ereigniß beseitigt worden ware, rechtlich begrundet war i nicht? und wie soll dieses ausgemittelt werden, wenn nicht vorher der Weg bezeich wird, auf welchem jene Entscheidung herbeigeführt werden soll?

Die Gesandtschaft darf sich der zuversichtlichen hoffnung überlassen, daß, wenn i die hier erörterte Unsicht irgendwo noch ein Zweifel obwalten könnte, dieser (im Falle, Ge. herzogliche Durchlaucht, gegen alle Wahrscheinlichkeit, sich nicht in der Lage befin würden, Ihre Beschwerde ganz und vollständig zurückzunehmen) in jenem neu anzuraumenden Termine, zugleich mit der Hauptfrage werde gelost werden.

Preusschen. Da in der eben gemachten Erklarung von einer mit dem Konigli Preussischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten eingeleiteten Unterhandlung Rede ist, so sieht sich der Koniglich: Preussische Bundestagsgefandte veranlaßt, die von nem Hofe ihm über jene Angelegenheit mitgetheilten Roten in der Absicht der Bundestr sammlung vorzulegen, damit dieselbe daraus den Stand der Sache vollsommen ersel könne. Es sindet hiernach keine Unterhandlung statt, welche mit dem Fortgange oder Jurudnahme der Beschwerde bei der Bundesversammlung in irgend einen bedingenden Jammenhang gebracht werden kann, oder weßhalb ein Interesse vorhanden ist, den Tern einer verabredeten Abstimmung, wenn, nach der diesseits am 13. Dec. vorigen Jahres gegebenen Erklarung, überhaupt nochseine Erdrerung zulässig senn könnte, zu prorogin

Da des Herzogs von Unhalt: Kothen Durchlaucht ein befonderes Vertrauen dare seine, daß der Bunsch um Vergutung der bisher erhobenen Verbrauchsteuer Seiner Majes dem Könige vorgetragen werde, so ist nur zu bedauern, daß, nach oft auseinandergeset Sachverbindung, die allerhöchste Entschliessung so lange erschwert oder verzögert wir als eine Beschwerdeführung von Seiner Herzoglichen Durchlaucht fortgesett wird.

Der Koniglich: Preussische Herr Gefandte fügte noch hinzu, daß, in so fern sein all bochster hof noch eine Beantwortung der so eben vernommenen Herzoglich : Anhalt: K thenschen Erklarung für nothig halten sollte, er sich dieselbe ausdrücklich vorbehalten hal wolle.

Die in Abschrift vorgelegten Roten wurden diesem Protofolle unter den Zahlen 1 bie angefügt.

i

Ì

Desterreich. Mein allerhöchster Hof hat bekanntlich, auf den Grund der gehegt zuversichtlichen und seitdem vollkommen erfüllten Hoffnung, daß die am 23. Juni v. unterzeichnete Elbschiffschrts. Convention die gewünschte Ratisscation erhalten und demnad die lang ersehnte Ausgleichung der Betheiligten ohne bundesgesetzlichen Ginfluß herbeifüren wurde, darauf angetragen, daß diese hohe Versammlung sich vorläufig jeder Abstilmung darüber enthalten moge. Seine Raiserliche Majestat haben um so weniger geglaul

baß hierbei von der Ansetzung eines Termins die Rede seyn sollte, je offenbarer die moglichst baldige Beseitigung der obwaltenden Differenzen in dem eigensten Interesse der beiden Theile liegt. Wenn nun aus den, so eben vernommenen, beiderseitigen Erklarungen ungezweiselt herz vorgeht, daß durch die ersterwähnte Natissication der Grund der Beschwerde als gehoben anerkannt und daher die Hauptsache als abgethan zu betrachten sey, auch über die noch unerledigten weiteren Antrage Anhalt: Kothens bereits Unterhandlungen eingeleitet seven; so kann für jetzt wohl nur ihrem Erfolge entgegen gesehen, nach diesseitigem Dafürhalten aber noch vielweniger, als bisher, die Ansetzung eines Termins für angemessen befunden, sondern lediglich erwartet werden, welche neue Darstellung Anhaltischer Seits angebracht werden dürste, um hierüber, wenn die Instructionen eingegangen seyn werden, das Rothige zu beschliessen.

Baiern. Die Gesandtschaft halt bafur, daß es bei der dermaligen Lage der Sache keiner Termins Berlangerung bedurfe, sondern daß vielmehr der Ausgang der Vergleichs; Unterhandlungen abzuwarten sey.

Ronigreich Sachsen. In dem Termine, auf beffen fernere Bertagung die Herz zoglich: Unhalt: Rothensche Regierung anträgt, sollte (nach dem Prototolle über Die 27. vor: jahrige Sigung S. 196) dar über abgestimmt werden:

ob die Entscheidung ihrer Beschwerde, daß die Koniglich: Preufsische Regierung, den Wiener Congrestestimmungen über die Flußschifffahrt entgegen, die Schifffahrt auf der Elbe zum Nachtheile der Unhaltischen Lande erschwere und belaste, in der Haupts sache auf dem richterlichen oder dem Bollziehungswege herbeizuführen sen?

Ueber obige Frage last sich aber jett nicht mehr abstimmen; benn durch die immittelst zur Ratification gelangte Elbschifffahrts. Convention ist der Grund der Beschwerde in der Hauptsache gehoben, und von dem Vollziehungswege kann wohl nicht die Rede senn, wo es sich nur um die Bergutung früherer, zur Zeit noch illiquider Schaden handelt.

In dieser hinsicht stimmt die Koniglich Sachsische Bundestagsgesandtschaft: daß jener Abstimmunge Termin mit der Ratification der Elbschifffahrte : Convention erloschen sen, mithin eine Bertagung desselben nicht statt finden konne.

Hannover und

Wurtemberg: behalten sich ihre Abstimmung vor.

Baben. Wenn gleich ber Gesandte nicht in dem Falle war, von den so eben abs gegebenen Erklarungen bes Roniglich: Preussischen Hofes und des Herzogs von Anhalt: Rost then Durchlaucht nabere Renntniß zu nehmen, so halt er sich dennoch schon jett, im Sinne der ihm bekannten Ansichten seines hochsten Hofes, zu nachstehender Aeusserung befugt.

Durch ben in ber 27. vorjahrigen Gigung über die in Frage ftehende Befchwerdefache

gefaßten Befchluß wurde entschieben, bag bie Bundesversammlung zu ihrer Erledigung bundesverfaffungemaffigen Begen competent fen, und diefem Befchluffe fpaterbin in 32. und 33. Gigung burch zwei nachfolgende Befchluffe inbarirt, bierburch aber ber ung beutigste Beweis an ben Tag gelegt, bag bie bobe Bundesversammlung feinen Unf nehme, ber Beschwerbe ber Bergoglich Unbaltischen Baufer alle jene Folge gu-geben, m burch die Bundesgefetgebung gerechtfertigt zu werden vermag. Rach Diefen Borgangen ber Gefandte nicht umbin, das Recht Unhalts, Abhulfe feiner Befchwerde auf bundet faffungemafigen Begen zu erlangen, ale. binreichend und ein für allemal gefichert zu . trachten. Nach einmal festgesetter und aufrechterhaltener Competenz ber boben Bur versammlung aber, war alles übrige lediglich Sache Des Berfahrens, das fich nach ber i maligen Lage ber Sache modificiren mußte. Wenn bemnach fruherhin ein Termin qu und materbin prorogirt wurde, um nach eingeholten Instructionen darüber abzustimt auf welchem ber verfassungemaligen Bege bie Entscheidning ber Baupt fache berbeigt ren fen; fo konnte die bobe Bundesversammlung fich zu diesem Befchluffe nur badurch mogen finden, daß zu jener Zeit beinabe jede hoffnung zur gutlichen Beilegung des ichwebenden Streites verschwunden, hievon aber die erforderliche Unzeige gemacht und t mindeftens Anfangs, burch feine flaren Beweise bes Gegentheils widerlegt mar. bat fich Die hoffnung gur gutlichen Beilegung bes Streites nicht nur nicht vermindert, mehr ift fie. - man barf es fagen - jur allgemeinen Beruhigung ber boben Bunde sammlung, in ber Sauptfache auf eine Beife in Erfullung gegangen, welche bem R nichts zu munschen übrig laßt.

Durch die erfolgte Auswechselung der Ratisicationen der Oresoner Uebereinkunft if Rechtszustand auf der Elbe pro praesenti hergestellt und somit in dieser Hauptbeziel die Beschwerde der Herzogliche Unhaltischen Häuser gehoben.

Wenn nunmehr von Seiner Berzoglichen Durchlaucht von Anhalt pro praeterito Entschädigung für den entbehrten Rechtszustand von dem Konigreiche Preussen verl und das Ansinnen an diese hohe Bersammlung gestellt wird, zu dem Behuse das fr zur Erledigung der Hauptsache eingeleitete Bersahren fortzusetzen, so vermag der Gesa dieses Ansinnen nicht für hinreichend begründet zu erachten. Zwar verkennt er keinesn daß über die Schadloshaltung Anhalts, wenn wirklich über dieselbe entschieden werden zu seiner Zeit nicht wird erkannt werden können, ohne den, der Hauptsache selbst Grunde liegenden, rechtlichen Titel vorerst erdrtert und richtig gestellt zu haben; hie glaubt der Gesandte aber keineswegs folgern zu durfen, daß das früher zur Erlediger Hauptsache eingeleitete Verfahren der Bundesversammlung auch auf die accessor Beschwerde Anhalts auf Schadloshaltung anzuwenden sey. Dieses durfte höchstens als

zu rechtfertigen gewesen senn, wenn von Seiten ber Herzoglich Anhaltischen Hauser mit ber Andringung ihrer Beschwerde auf Schadloshaltung die Anzeige verbunden worden ware, daß teine Hossung zu deren gutlichen Beilegung vorhanden sen, ungeachtet auch in diesem Falle es als zweiselhaft hatte betrachtet werden konnen, ob es nicht den Verhaltnissen ans gemessener sem, für eine wesentlich veränderte Sache ein durchaus neues Verfahren einzus leiten. Weit entfernt, daß sine solche Anzeige erfolgt ware, wurde von beiden allerhöchsten und höchsten Interessenten der hohen Bundesversammlung die Erdssnung gemacht, daß Se. Majestät der König von Preussen Allerhöchstich Vortrag habe erstatten lassen, um zu ers messen, in wie sern dem Verlangen Sr. Durchlaucht des Herzogs von Anhalt: Köthen Folge gegeben werden könne, und dankbar muß man auch hierin das Bestreben der Königlich: Preussischen Regierung erkennen, die Hand zur gutlichen Vereinigung auf jede nur thunliche Weise zu bieten. Richt von Vedeutung scheint es hierbei, daß von Seiten des Königreichs Preussen das rechtliche Fundament der Forderung Anhalts überall geläugnet wird.

Nur bei der definitiven Erledigung der Beschwerde durch die competente Behörde, wovon aber überall noch keine Rede seyn kann, wurde es auf das rechtliche Fundament berselben ankommen, nicht aber bei Bergleichsverhandlungen, welche den rechtlichen von beiden Parteien contradictorisch behaupteten Titel in seinem Werth oder Unwerth bestehen lassen. Ohne deshalb hierauf weiter einzugehen als erforderlich ist, scheint es genügend, zu wissen, daß nach beigelegter Hauptsache, und nachdem hierdurch die Hoffnung zur ganze lichen Beilegung aller noch obschwebenden Differenzen ihre volleste Begründung erhalten hat, über die hiermit connere Entschädigungs-Forderung Anhalts, Verhandlungen zwischen den allerhöchsten und höchsten Interessenten angeknüpft sind, um vor der Hand jede Einsschreitung der hohen Bundesversammlung, mithin auch die Prorogirung des früheren Terzmins zur eventuellen Abstimmung, überslüssig zu machen.

Demnach stimmt der Gesandte dafür, daß, unter wiederholter Anerkennung der Competenz der hohen Bundesversammlung im Allgemeinen, die neuerdings von Seiner Durchlaucht dem Herzoge von Anhalt angebrachte Beschwerde so lange auf sich zu beruhen habe, bis der Anspruch auf die verfassungsmäsige Thätigkeit dieser hohen Bundesversammlung bester, als geschehen, begründet zu werden vermag.

Rurheffen,

Großherzogthum Beffen,

Danemark, wegen Solftein und Lauenburg: behalten fich ihre Abstims mung vor.

Niederlande, wegen bes Großherzogthums Luxemburg: wie Baben.

Großherzoglich, und Bergoglich, Gachfifche Baufer,

Braunschweig und Raffau: behalten fich ebenfalls ihre Abstimmung vor.

Mecklenburg: Schwerin und Strelig. Die zuvor vernommene Herzog Anhalt : Rothensche Erklarung trifft mit ber, in der vorjahrigen 33. Situng zu Protokoll ( benen, Roniglich : Preuffischen Erklarung, Der Berfchiedenheit ungeachtet, im wefentlichsten P zusammen. Aus beiberseitigen Aeusserungen namlich geht hervor, daß ber eigentlich : genstand der zwischen beiten hohen Bundedregierungen vorbestandenen Differeng, in fo n folder burch die Bergoglich: Unhalt: Rothenschen Untrage gur wirklichen Berathung bie Bunbesversammlung gebracht worden, vermittelft der allseitigen Ratification der Elbs fahrte: Convention für jest und immer aus dem Bege geraumt fen. — Bei dem aus! gefagtem fich ergebenben Sachverbaltniß, und ba die von herzoglich Anbalt : Rothenscher C als Kundament des jegigen Untrage angegebene Erfag: oder Entschädigunge: Korder weber gleichzeitig noch für fich besonders ein Gegenstand mirklicher Berathung Bundedversammlung gewefen, aufferdem aber nur bedingt ausgesprochen ift, - fo id mir gegenwartig fur bie Bundesversammlung alle Beranlaffung zu einer neuen Proroga bes zuvor beliebten Abstimmunge: Termine, oder zur Bestimmung eines neuen auf glei 3med gerichteten Termins, wegzufallen.

Die Gefandtschaften der 15. 16. und 17. Stimmen: behalten sich eben ihre Abstimmungen vor; worauf

Prafidium aufferte: es wolle bie noch fehlenden Abstimmungen abwarten, bierauf den Beschluß zu ziehen.

# §. 24.

Bertheilung einer Schuld bes beutschen Grofpriorats des Johanni ordens an das haus Lindenkampf und Olfers zu Munfter. (1. Sig. §. 4 b. 3.)

Großherzogthum Heffen. Zufolge der Geneigtheit des Großherzoglichen fes, in Beziehung auf das bei dieser hohen Versammlung bisher Vorgekommene, wegen ! theilung einer Johanniter Ordensschuld an das haus Lindenkampf und Olfers zu Mun zu einer gutlichen, diesen Gegenstand nach rechtlichen Grundsaten erledigenden Uebereink mitzuwirken, ist diesseitige Gefandtschaft ermächtigt worden, an dem vorgeschlagenen Zus mentritte der betreffenden Bundestagsgesandtschaft beil zu nehmen.

Man behalt sich zugleich vor, Diejenigen Bemerkungen, welche bei der fraglichen ? einandersetzung noch zu erwägen senn werden und das vorläufige Resultat der Rechnur andern konnten, seiner Zeit einzubringen.

Diefe Erklarung murde ber Reclamations : Commiffion zuzustellen befchloffen.

### **§.** 25.

Forderung bes Johann Wilhelm Remy zu Frankfurt, wegen Lieferungen zu ber ehemals Kurtrierischen Festung Chrenbreitstein.

(1. Sip. §. 19 b. 3.)

Der Königlich: Baierische herr Bundestagsgesandte, Freiherr von Aretin, trägt vor: Nachdem er über die Eingabe des handelsmanns J. W. Remy vom 18. Juli v. J. (Num. 86) noch vor dem Eintritte der Ferien am 26. desselben Monats resferirt habe, sey Reclamant während dem Laufe der Ferien noch mit zwei weiteren Vorsstellungen am 28. August (Num. 94) und am 3. December (Rum. 110) eingekommen.

Auf die in der 32. Gigung §. 245 am 7. December abgegebene Erklarung des hers zoglich: Nassauischen herrn Bundestagsgesandten, mare in der ersten dießiahrigen Sigung am 10. Januer weiterer Bortrag erstattet, und Beschluß gefaßt worden.

Der ungebuldige Dudrulant, vielmehr sein ungestümmer Anwalt, habe jedoch noch während ber Feiertage unter Rum. 4 d. J. eine neue Vorstellung übergeben, zu der er bie Veranlassung aus einer, bei einer ganz andern Gelegenheit von dem Koniglich: Würtems bergischen Herrn Bundestagsgefandten gemachten, hieher gar nicht anwendbaren Aeusserung, über die Anberaumung von Terminen zu Beendigung der Streitsachen zwischen Bundestftaaten, ergreifen zu können geglaubt hatte.

Ourch eine rabulistische Ausführung wolle er darthun, daß fur seine Forderung berreits ein Termin, und zwar zur wirklichen Zahlung bestehe, was durchaus falsch sep.

Unter ahndungewurdigen Beleidigungen fur die herzoglich , Naffauische Regierung, grunde berselbe darauf die Bitte:

vie hohe Bundesversammlung wolle sofort die verfassungsmäsige Sulfe schleunig eintreten lassen, allenfalls nach Art. 31 die Real: Execution wider die beflagte Rezgierung verfügen.

Unter Beziehung auf die früher erstatteten Bortrage, glaubt der herr Referent, daß der Reclamant mit seinem ungeeigneten Gesuche abe und an den Beschluß vom 10. d. M. anzuweisen sep.

Unter allgemeinem Einverstandnig nit dem herrn Referenten, wurde hierauf be fch loffen:

daß Johann Wilhelm Remp mit feinem ungeeigneten Gesuche, d. d. Frankfurt ben 2. Janner 1822, abe und an ben Beschluß vom 10. d. M. angewiesen werde.

Den Unspruch ber Holzhandler Stohlke und Bruns zu Lauenburg, Gerfat für Bretter und Bohlen, welche angeblich im Jahre 18 auf der Elbe zu einer Schiffbrude verwendet worden, so wie Gntschädigung für ein angeblich zu gleichem Zwede benut Schiff, betr.

Der Herr Bundestagsgesandte ber freien Stadte, Dang: erstattet 2 trag über die (Zahl 98 v. J.) eingekommene Borstellung der Holzhandler Stöhlke Brund zu Lauenburg, den Unspruch auf Ersat für Bretter und Bohlen, welche angel im J. 4813 auf der Elbe zu einen Schiffbrude verwendet worden, so wie auf Entschangung für ein angeblich zu gleichem Zwede benutztes Schiff betreffend, worin gebeten wi

biese hohe Versammlung wolle bie Holzbandler Stohlke und Brund in Lauenb bescheiden lassen, von welcher Regierung, ob von der Koniglich : Hannoverisch oder Großherzoglich : Medlenburg : Schwerinischen, sie ihr, auf Requisition der stern und zum besten der Letztern, verwendetes Eigenthum bezahlt erhalten wurd

Der herr Referent theilt hierauf den Inhalt der erwähnten Borstellung sammt lagen mit, geht in eine vollständige rechtliche Beurtheilung derselben ein und macht Antrag:

baß vorerst der Großherzoglich: Medlenburg : Schwerinische herr Bundestagsgesar von Pent zu ersuchen sen, darüber Erläuterung zu geben, mas es mit der Si für eine Bewandniß habe? worauf sodann das Weitere zu beschliessen senn wert

Sammtliche Gefandtschaften waren mit dem herrn Referenten einverstand und der Großherzoglich: Medlenburg : Schwerinische herr Bundestagsgefandte überna es, die verlangte Erläuterung bei seinem hochsten hofe nachzusuchen.

### Beschluß:

Daß der Großherzoglich: Medlenburg : Schwer in if che Herr Bundestagegefandte sucht werde, nabere Erlauterung über Die Forderungssache der Holzhandler Stohlke 1 Brund zu Lauenburg beizubringen.

İ

L

ß

### §. 27.

Beschwerdeführung des Hoffammerraths Piaggino zu Offenbach, weg ihm angeblich im Großherzogthume Baden verweigerter Justiz. Ebenderselbe: trägt die von dem Hoffammerrath Piaggino in Offenbach (3 111 v. 3) eingereichte Beschwerde, wegen ihm angeblich im Großherzogthume Baden rweigerter Justiz, und des, darin am Schlusse angeführten, folgenden Gesuches vor:

diese hohe Versammlung wolle nach dem Art. 29 der Schlußacte die verfassungsmassige Hulfe eintreten lassen, damit nach den Gesetzen Justiz administrirt werde, sohin ihm entweder das arretirte Object mit Capital und Zinsen, so weit solches zu seiner Bezah. Imm hinreiche, ohne weiters ausbezahlt werde, oder daß die sammtlichen Acten an eine auswärtige Juristenfacultät nach \$. 218 der Badischen Gerichtsordnung, um einen Spruch einzuholen, versendet werden.

Der Herr Referent, welcher diese Borstellung nach ihrem ganzen Inhalte vortrug und hiernachst einer ausführlichen rechtlichen Beurtheilung unterzog, ausserte seinen gutachtlichen Untrag dabin:

1) daß ber Reclamant mit feiner ganz ungegrundeten Befchwerdeführung von bier abzuweisen;

2) daß der Großherzoglich: heffische herr Bundestagsgesandte zu ersuchen sey, die Großherzoglich: heffische Regierung zu veranlassen, den Reclamanten wegen der in seiner Borstellung enthaltenen Anzüglichkeiten zur Verantwortung ziehen, denselben nach dem Besfunde bestrafen zu lassen, und davon, wie eines und das andere geschehen sey, diese hohe Versammlung seiner Zeit zu unterrichten.

hierauf murbe, unter allgemeiner Zustimmung zu bem Antrage des referirenden herrn Bundestagsgefandten,

beschlossen:

- 1) daß Reclamant mit seiner ganz ungegrundeten Beschwerde gegen die Großherzog: lich Babische Regierung abgewiesen und
- 2) der Großherzoglich: Hessische Herr Bundestagsgefandte ersucht werde, die Groß, herzoglich: Hessische Regierung zu veranlassen, den Reclamanten wegen der in seiner Borsstellung enthaltenen Unzüglichkeiten zur Berantwortung zu ziehen, denselben nach dem Bestunde bestrafen zu lassen, und davon, wie eines und das andere geschehen sen, diese hohe Versammlung seiner Zeit in Kenntniß zu setzen; übrigens
- 3) waren von bem hoffammerrath Piaggino funftig feine Exhibita bei ber boben Bundesversammlung mehr anzunehmen.

**§.** 28.

Borftellung des Ronigliche Danischen hofagenten und Raiserlichen Rufe, fischen Bice: Consuls, Alexander Christian Beder in Altona, Die Errichtung eines Oberappellationsgerichts für das herzogthum holstein, als dritten Instanz, und angeblich verweigerte Justiz betr. Ebenderselbe: erstattet Bortrag über die (Zahl 114 des Einreichungs : Protofolis

v. J. 1821 angeführte) Borstellung, wodurch ber Koniglich Danische Hofagent und Raiser,

lich: Ruffische Vice: Consul, Alexander Christian Beder in Altona, diese bobe Versa lung bittet:

1) bei des Konigs von Danemark Majestat, als herzog von holstein, die frafi Berwendung eintreten zu lassen, daß eine dritte Instanz fur dieses herzogthum bal errichtet werden moge;

į

1

1

1

1

l

t

1

ġ

11 13 14

2) den Koniglich Danischen Herrn Bundestagsgefandten zu veranlassen, die sch nigste Einleitung zu treffen, daß, mit Suspendirung aller executiven Maasregeln g Beder, derfelbe zur Leistung einer Caution für das Strektobject zugelassen, bis die 3. stanz errichtet sen, oder aber demselben die Actenversendung an eine deutsche Rechtsfact gestattet, oder eine provisorische Commission zur Aburtheilung der Sache in der 3. In niedergesetzt werde.

Der Herr Referent erorterte in der rechtlichen Beurtheilung der von ihm vollstä mitgetheilten Reclamation diejenigen Fragen, auf deren Beantwortung es hier ankom und grundete auf diese Erorterung seinen Untrag, welchem sammtliche Gesandtschaften hellig beitraten; daher

### Beschluß:

- 1) daß Alexander Christian Beder, Koniglich Danischer Hofagent und Raiser Ruffischer Bice: Conful zu Altona, mit seiner nicht gegrundeten Beschwerdeführung 1 verweigerte Justiz und der damit verbundenen Bitte um Inhibition abgewiesen, und
- 2) der Koniglich Danische, Herzoglich Holstein und Lauenburgische Herr Bun tagsgefandte, Graf von Eyben, wiederholt ersucht werde, die hohe Bundesversamml baldthunlichst in Renntniß zu setzen, wie es sich mit der Anordnung eines obersten richts fur das Herzogthum Holstein verhalte; endlich
- 3) daß dem Erhibenten der Borftellung wegen einiger, in derfelben vortommender, gebührlichen Ausbrude, das Diffallen diefer hohen Berfammlung ju erkennen zu geben

### **§.** 29.

Einreichunge: Protofoll.

Die Gingaben, Bahl 5 bis 7, wurden an die Reclamations : Commission abgegeben

Folgen die Unterschriften.

# Bergeichniß ber Gingaben.

Fortsetzung bes Ginreichungs, Protofolls von Rum. 5 bis 7.

- Num. 5. Eingereicht den 12. Janner.

  Registrator Hofmann in Aschaffenburg: macht als Bevollmächtigter die Anzeige, daß die Fürstlich-Hohenlohischen Häuser die rückländige Sustentation von 1802 bis 1819 für die Mainzer Exjesuitenfonds-Individuen aus bezahlt hätten, mit Belsfügung der erneuerten Bitte um baldige Auszahlung der übrigen Beiträge.
- Rum. 6. Eingereicht den 12. Janner. Die Boten bes vormaligen Reichstammergerichts zu Weglar; bitten wie berholt um gnabige Berucksichtigung ihrer früheren Gesuche.
- Rum. 7. Eingereicht ben 16. Jänner. v. Rigel, Großherzoglich. Babischer hauptmann zu Rastadt: übersendet den britten und letten Theil seines Berts, unter dem Titel: «der sieben jährige Rampf auf der Phrenaischen halbinsel» zur hohen Einsicht und gnädigen Empfehlung.

### Beilagen,

## enthaltend fünf Noten, gewechfelt

zwischen bem Berzoglich, Anhalt: Rothenschen Berrn Oberhofmeift Freiherrn von Sternegg, und bem Roniglich: Preuffischen Minifter auswärtigen Angelegenheiten, Berrn Grafen von Bernftorff.

### 1

Der Unterzeichnete beehrt sich, dem Bunsche Gr. Ercellenz des Koniglich, Preussis Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, Herrn Grafen von Bernstorff, zu entspred und dasjenige schriftlich zu eroffnen, was der Gegenstand seines gestrigen mundlichen 2 trags gewesen ift.

Ge. regierende Herzogl. Durchlaucht zu Anhalt Rothen haben ben Unterzeichn an den Ronigl. Preufischen Staatskanzler, Herrn Fürsten von Hardenberg Durchlau (ber aber inzwischen erkrankt ist) abzuordnen gerubet, um Hochdemselben Folgendes eroffnen:

Rachbem ber Königl. Preussische Hof die Auswechselung ber Ratisicationen bei Dresden abgeschlossenen Elbschifffahrtsacte vollzogen, und nachdem derselbe am 13. I a. pr. am Bundestage zu Frankfurt formlich erklart hat, daß das Friedheimische Schiff 1. Januar 1822 ungehindert passiren könne, so haben Se. Herzogl. Durchlaucht — in reinen Absicht, den, Höchstihnen aufgedrungenen, sehr bedauerlichen Streithandel am Bun tage schnell zu beseitigen, und geleitet von dem Gefühle Höchstihrer angebornen und zerstörbaren Anhänglichkeit an das Königl. Preussische Haus, auch nach dem wieder geäusserten Bunsche Sr. Majestät des Raisers von Desterreich, daß die unangeneh Discussionen in Frankfurt beseitigt werden möchten — Sich zu dem Versuche bestimmen las eine unmittelbare Regociation in Berlin über die Zurücknahme der am Bundestage sch benden Anhalt: Rothenschen Beschwerde anzuknupsen.

Unter allen bei dem Regierungsantritte Gr. herzoglichen Durchlaucht ererbten E gen und Pflichten, hat die unglückliche Differenz mit Preuffen ben perfonlichen Gesint gen Gr. Durchlaucht die schwersten Opfer auferlegt; doch, wo es sich um das Wohl hochstihnen von Gott anvertrauten Unterthanen und um Erhaltung der Rechte Ho Protot. b. b. Bundesvers. XIII. 88.

ihres Hauses handelte, war Ihnen kein anderer als der mit zuversichtlichem Bertrauen auf Gott und auf das Recht und Gerechtigkeit Hochstihrer Sache betretene Weg gestattet. Se. Herzogl. Durchlaucht wunschen jedoch, wie ich Ew. Ercellenz gestern mehrmals mundelich zu wiederholen die Ehre hatte, nichts sehnlicher, als die Beschwerde am Bundestage noch vor dem 17. d. M. zurucknehmen zu können; doch wird dieser aufrichtige Wunsch Ser. Herzogl. Durchlaucht nur dann zu erfüllen stehen, wenn durch ein gutliches, jedoch bestimmtes, Uebereinkommen der durch die widerrechtliche dreisährige Erhebung der Versbrauchsteuer den Herzoglich Anhaltischen Ländern erwachsene Schaden durch angemessene, in allen Preussischen Erklärungen versprochene, Entschädigungen wirklich vergütet und gesichert worden ist.

Das Ronigl. Preusische Sabinet hat durch die herstellung des Besitzstandes, Freislassung des Friedheimischen Schisses, Erlaß der bisher widerrechtlich erhobenen Berbrauch; steuer, einen Act der Gerechtigkeit geübt, der nicht allein von den herzogen von Anhalt und von den Anhaltischen Unterthanen, sondern auch von ganz Europa dankbare und gerechte Anerkennung sinden wird. Seine Durchlaucht geben Sich mit gleichem Vertrauen auch der Erwartung hin, daß das Koniglich: Preussische Cabinet mit derselben Gerechtigkeitelliebe den Anhaltischen Unterthanen bereitwillig und vollständig diesenigen Steuern zur rückerstatten wird, welche sie darum auch auf den Landgrenzen an die Königl. Preuß. Steuercassen und Zollämter in den drei vergangenen Jahren zu entrichten gezwungen war ren, weil ihnen durch die Sperrung der Elbe sede freie Handelsverbindung mit dem übriz gen Deutschland abgeschnitten war.

Der Unterzeichnete ist mit den genauesten aus officiellen Quellen geschöpften Berech; nungen versehen, wie hoch sich der den Herzogen von Anhalt und den Anhaltischen Unterzthanen in den Jahren 1819, 1820 und 1821 erwachsene Schaden belaufe, und ist bereit, sie Sr. Excellenz oder den von Hochdenenselben dazu beauftragten Königl. Beamten sogleich ergebenst vorzulegen.

Da Se. herzogl. Durchlaucht ber herr herzog zu Unhalt Rothen Sochstihren Gessandten am Bumbestage, bes bekannten, am 17. Januar a. c. zu Frankfurt angesetzten Ters mins wegen, mit sachgemäßen Instructionen versehen muffen, so werden Ew. Excellenz selbst gefälligst ermeffen, daß es dem Unterzeichneten nur gestattet sehn kann, sich einige Tage hier aufzuhalten, und daß derselbe E. E. um eine gefällige buldige Gegenerklarung ergebenft und dringend bitten muß.

Mit Vergnügen benutt berfelbe ic.

Berlin ben 1. Januar 1822.

(gez.) Freiherr v. Sternegg.

Der Unterzeichnete hat mit Bergnügen aus der Eroffnung des ze. Freiherrn von Sterne eine Geneigtheit des regierenden Herzogs von Anhalt : Rothen Durchlaucht zu ein Rudlehr zu freundlichern Gesinnungen gegen den Koniglich Preussischen Hof erseben.

Auch wurde dem lettern die Zurudnahme der bei dem Bundestage angebrachten & schwerde, in so fern sie freiwillig von Seiten Seiner Herzoglichen Durchlaucht geschänicht anders als angenehm und wunschenswerth erscheinen, indem derselbe nur alsda jene Maabregel als einen unzweideutigen Beweis jener Geneigtheit betrachten konnte.

Soll aber die Zurudnahme der Beschwerde erst von einer Unterhandlung abhan gemacht werden, so vermag der Unterzeichnete nicht einzusehen, was diese für einen C genftand haben tonne, welcher mit jener Zurudnahme im Zusammenhange stehe.

Die bei dem Bundestage angebrachte Beschwerde, wobei die Husse des Bundes an rufen worden war, bezog sich allein auf eine von Preussen vor Abschluß der Elbschiffsahr acte auf der Elbe zur Sicherheit seiner Unterthanen und seines Steuerinteresses getroffse Einrichtung. In Folge der abgeschlossenen Schiffsahrtsacte hort diese Einrichtung au und mit ihr auch die Veranlassung zur Beschwerde. Ueberdem hat Preussen im ganz Laufe der bisherigen Verhandlungen nie eine Competenz der Bundesversammlung zur Eschwerdesidnen der angebrachten Beschwerdesache anerkannt, deren Umgehung es wunschenswessen anden könnte, deshalb mit dem beschwerdesührenden Theil eine Untersandluzu erössnen.

Die Preussische Regierung kennt nur einen Segenstand der Unterhandlung, worauf schon in vielen früheren Erklarungen hingewiesen. Diese bezieht sich auf die Anschliessu sammtlicher Herzoglich Anhaltinischen Lande an das Preussische Steuerspstem. Die Pre sische Regierung hat deshalb früherhin Anerbieten gemacht, und es erwartet nur der Unt zeichnete die nähere Erklarung des Herrn z. von Sternegg, ob er Auftrag habe, e eine solche Unterhandlung einzugehen, um sie alsbald zu eröffnen. Es wird sich im Lai derselben ergeben, ob dieselbe mit Anhalt-Rothen allein zu einem Resultate gelangen, ob ob sie nur im Zusammenhange und in Gemeinschaft mit den übrigen Herzoglich Anh tinischen Häusern einen Erfolg haben könne.

Bei Gelegenheit einer solchen Verhandlung wird auch dasjenige zur Sprache komm was die Preufische Regierung seit der ersten Einführung ihrer neuen Steuergefetze — un der Voraussetzung, daß das Anschliessen im Wege einer freien Vereinigung von beit Seiten als das angemeffenste Mittel zur Ausgleichung ber gegenseitigen Intereffen erkannt werden wurde — auch an Berbrauchsteuer von Anhaltinischen Unterthanen erhoben hat.

Aft es aber die Absicht Seiner Durchlaucht des Herzogs von Anbalt: Köthen nicht, bem Preuffischen Steuerspftem fich anzuschlieffen, sondern gieht Sochstberfelbe es vor, Die Maadregeln abzumarten, welche Die Preufische Regierung gur Gicherheit ihres Steuerintereffe und ihrer Unterthanen an der Anhaltinischen Grenze, eben fo wie an den Grenzen ihrer andern Nachbarstaaten, strenger oder loser, wie es das Bedurfniß jener Sicherstellung fordert, in Folge bes Abschlusses ber Elbschifffahrtsacte anzuordnen sich in der Lage findet, und wird nur in diesem Busammenhange auf Erstattung ber bereits erhobenen und bis jum Eintritt jener Mageregeln etwa noch zu erhebenden Berbrauchsteuer von ben herzoglich. Anhaltinischen Unterthanen angetragen; so fann ber Unterzeichnete nicht einraumen, baß Die bieffeitigen fruheren Erklarungen irgend ein Berfprechen Diefer Art enthalten batten. Lagt man bas ftrenge Recht bei Unwendung ber Landeshoheit gelten , fo mochte es alsbann auch fcwer werden, eine Berbindlichkeit ber Preuffischen Regierung gur Bergutung ber Berbrauchsteuer barzuthun, ba es in ihrer Dacht fteht, Die Bedingungen ju bestimmen, unter welchen ferner Baaren ibre Landgrenze paffiren durfen, und es einerlei ift, ob fie eine Abgabe unter einem gemeinfamen Ramen, oder, wiewohl von gleichem Betrage, unter verschiedenen Ramen von jenen durchgebenden Baaren erhebt.

Sollte bemnach Seine Herzogliche Durchlaucht auf eine Bergutung ber Berbrauch, steuer unter ben vorher angegebenen Umständen antragen, so wurde der Unterzeichnete sich in die Nothwendigkeit versetzt fühlen, vorerst bei Seiner Majestät dem Könige, seinem Herrn, Varüber anzufragen, ob Allerhöchstvieselben gestatten wollen, daß man die Bahn jenes strengen Rechtes verlasse, und dasjenige, bei dem Eintritt jener obgedachten Maas, regeln, vergute, was die Preussische Staatscasse durch die, neben dem eigentlichen Jolle, unter dem Namen Berbrauchsteuer, erhobene Abgabe, auf Rosten der Anhalt. Kothenschen Unterthanen, wirklich gewonnen haben durfte.

Ueber die etwanige Entscheidung Seiner Majestat, enthalt der Unterzeichnete sich um so mehr jeder Aeusserung, als, selbst im Falle, daß die allerhöchste Bestimmung den Bunsschen Seiner Herzoglichen Durchlaucht entsprechend ausfallen sollte, derselbe ohne vorhersgegangene Rucksprache mit den innern Königlichen Behörden nicht zu beurtheilen im Stande ist, ob die Berechnung der zu vergütenden Summe nicht in Gemeinschaft mit den übrigen Herzoglich Anhaltinischen Häusern werde geschehen mussen.

Der Unterzeichnete ersucht herrn Oberhofmeister, Freiherrn von Sternegg, bei biefer Beranlaffung Die Bersicherung seiner ausgezeichneten hochachtung anzunehmen.

Berlin, ben 2. Januar 1822.

(geg.) Bernftorff.

Der Unterzeichnete hat die Ehre gehabt, die in seiner Rote vom 1. Januar a. c. erbet Gegenerklarung von Seiner Excellenz dem herrn Grafen von Bernstorf zu erhalt und wird nicht unterlassen, sie seinem durchlauchtigsten herrn schleunigst zu übersenden.

Die bestimmten Instructionen, womit Geine Berzogliche Durchlaucht den Unt zeichneten verseben haben, setzen benfelben jedoch in ben Stand, schon jest auf diese Geg erklarung Folgendes zu erwiedern:

Benn Seine Durchlaucht der Herr Herzog zu Anhalt Rothen überall nur den Regung seines dem Königlich Preussischen Hause unerschütterlich ergebenen Herzens folgen dur wenn es nicht unerläßliche heilige Pflicht ware, die Rechte seiner schuldlos bedrückten u leidenden Unterthanen zu vertreten', so wurde es schon lange nur eines leisen Wunsch Seiner Majestat des Königs, und selbst nur Ew. Excellenz bedurft haben, um die i Bundestage schwebende Beschwerde sofort zurückzunehmen; eine Zurücknahme, welche auch t Königlich Preussische Cabinet als wunschenswerth anerkennt. Benn aber die Ansicht beider Regierungen über den Rechtsstreitpunct immer so ganz verschieden waren, wie sie denn selbst jetzt noch, nach der erhaltenen Gegenerklärung Ew. 1c. bleiben, so können u dursen Seine Herzogliche Durchlaucht Sich der Entscheidung auf dem deutschverfassung mäsigen Bundeswege um so weniger entziehen, als Seine Majestät der König von Preusschlift ein vorzüglicher Begründer des Deutschen Bundes sind.

Em. 1c. haben jedoch in Ihrer Gegenerklarung eine Andeutung gegeben, welche gen bei den Herzogen von Anhalt und bei allen Anhaltinern die lebhafteste Freude erzeug wird. Hochdieselben haben den positiven Gegenstand meines Auftrages: «Erstattung t seit drei Jahren von Anhalt an Preussen bezahlten Berbrauchsteuer» von der personlich Entscheidung Seiner Majestät des gerechten Königs abhängig erklart. Dieser Auswg wi meinem gnädigsten Herrn als der wohlthätigste, der gkücklichste erscheinen, und berechti Anhalt zu den schönsten Hoffnungen; werden diese noch zu einer Zeit realisiert, welche i Zurücknahme der Beschwerde vor dem 17. Januar a.c. möglich macht, so wird mein gnädigst Herr Sich höchst glücklich schäpen, daß er der Pslicht entbunden worden sey, den Bu desweg in dieser Sache nicht ferner zu betreten, dessen weitere Berfolgung Höchstdemselb jedoch bei fortdauernder Unbestimmtheit und bei der Verlängerung der Unterhandlung über den bekannten Termin als unerlässlich erscheinen muß. Ew. 1e. sind zu gerecht, u nicht selbst einzuräumen, daß hier die entschiedenske Neigung meines gnädigsten Herrn dPslicht nachstehen musse.

Bei einer schleunigen Prufung ber, an bas Koniglich: Preuffische Departement ber aus wartigen Angelegenheiten gestern übergebenen, grundlichen und vollständigen Berechnung des burch die Erhebung der Berbrauchsteuer den Anhaltischen herzogthumern erwachsenen Schadens, ist die Möglichkeit einer schnellen Bereinbarung bis zum 7. d. M. unbezweifelt vorhanden.

Der Unterzeichnete glaubt hiermit sich über das Wesen seines Auftrages mit Freimuthigs teit und Bestimmtheit ausgesprochen zu haben; es ist ihm übrigens ganz unbekannt, ob für die Zufunft Auswege aufzusinden senn werden, welche das Interesse beider Lander verseinigen können, ohne eines derfelben zu gefährden, und besindet sich in dieser Beziehung ohne alle Instructionen.

Indem der Unterzeichnete zc. noch einmal auf seine ergebenste und dringende Bitte um eine baldige gefällige Entscheidung zurudkommt, ergreift er diese Veranlassung, zc. zc.

Berlin, ben 3. Januar 1822.

(gei.) Freiherr v. Sternegg.

### 4

Plus der gefälligen Rote des ic. herrn Freiherrn von Sternegg, vom 3. d. M., hat der Unterzeichnete erseben, daß derselbe ohne alle Instruction sich befindet, über eine Anschliessung der herzoglichen Lande an das Preussischen Steuerspstem in irgend eine Unterhandlung einzugehen, und daß dessen Auftrag allein sich darauf beschränkt, die Erstattung der seit drei Jahren von den herzoglichen Unterthanen erhobenen Berbrauchsteuer nachzusuchen.

Diefes Berlangen wird ber Unterzeichnete nunmehr, mittelft eines in Gemeinschaft mit der betreffenden innern Beborde zu erstattenden Berichts, zur allerhöchsten Renntnis Seiner Majestat des Konigs, seines Herrn, zu bringen nicht Anstand nehmen.

Wenn übrigens in der gefälligen Rote auf einen am 17. am Bundestage anstehenden Termin Bezug genommen, und babei die Erklärung hinzugefügt wird, daß man herzoglich: Unhaltischer Seits zeitig genug worber die allerhöchste Entschliessung erfahren musse, indem nicht früher die Beschwerde zurückgenommen werden konne; so kann der Unterzeichnete bei einer solchen Aeusserung nur erwiedern, daß eine Zurücknahme, eben so wie eine Festhaltung an der Beschwerde, aus den in seiner gestrigen Note entwickelten Gründen, für den Preussischen Hof, in seinem besondern Standpunct, einen nur sehr geringen Werth hat, und daß der Unterzeichnete durch die Rücksicht auf eine für den 17. Januar verahredete Berhands

lung der Bundesversammlung, sich weber veranlaßt sehen kann, seinen mit der betreffent innern Behorde verfassungsmäsig zu erstattenden Bericht zu übereilen, noch weniger al auf ungewöhnliche Beise bei Seiner Majestat auf eine Beschleunigung der allerhochs Entschliessung anzutragen, welche unter solchen Umftanden als angemessen darzustellen, sich nicht erlauben wurde.

Der Unterzeichnete benutt 2c. - Berlin ben 3. Januar 1822,

(gei.) Bernftorff.

5.

Der Unterzeichnete beehrt sich, Seiner Excellenz bem Konigl. Preufsischen Minister i auswärtigen Angelegenheiten, Herrn Grafen von Bernstorff, seinen ergebensten Dank i für auszudrücken, daß es Seiner Excellenz gefällig gewesen ist, ihn noch gestern am 3. zu benachrichtigen, daß Hochdieselben nunmehro nicht Anstand nehmen werden, den Atrag des Unterzeichneten, mit begleitender Berichtserstattung der betreffenden Königl. 2 hörden, zur Kenntniß Gr. Majestät des Königs zu bringen.

Seine Durchlaucht ber herr herzog von Anhalt Rothen werden biefe Rachricht ni Eaufe bes heutigen Tages erhalten. Ueber ben weitern Inhalt ber gefälligen Rote i herrn Grafen von Bernstorff giebt sich ber Unterzeichnete bie Ehre, Folgendes zu erwieder

Daß derselbe sich über den hoheren oder geringeren Werth, welchen das Konigli Preussische Cabinet auf die diesseitige Festhaltung oder Zurücknahme der Beschwerde a Bundestage zu legen in dem Falle senn mochte, in keiner Rücksicht ein Urtheil anmas sondern nur, seinem Auftrage gemäß, die gebietenden Umstände habe zu erkennen geh wollen, unter denen der Herzog, sein gnädigster Herr, zu einem versöhnlichen Abschluter die Vergangenheit offen und vertraulich die Hand bietet. Der Unterzeichnete ! nur, seiner früher empfangenen Instruction zusolge, den 3. und, dem durch den Courgestern eingegangenen Beschle seines gnädigsten Herrn gemäß, den 7. als den Zeitput bezeichnen wollen, den Seine Herzogliche Durchlaucht, nach dem gegenwärtigen kritisch Stande der Discussionen mit Preussen, zur Ergreifung Höchstihrer weitern Entschlus Sich haben bestimmen mussen. Db dieser Zeitraum ungenügend ist, um den gerechtest Monarchen zu einem Act von so hoher Billigkeit, als der Rückerstattung von Verdraussteurn oder Cautionen, welche von den Unterthanen benachbarter und befreundeter Fürst

erhoben worden find, zu bestimmen, tann ber Unterzeichnete nur bem Ermeffen Seiner Ercellenz bes herrn Grafen von Bernftorff anbeim ftellen.

Das Ronigl. Preuffische Cabinet hat seine Verpflichtung zu jener Wiedererstattung bei mehreren Gelegenheiten ausgesprochen, bei keiner geläugnet; um so mehr ist von der anerkannten gewissenhaften Konigl. Preussischen Staatsverwaltung zu erwarten, daß sie in Ansehung der durch die Erhebung der R. Preussischen Verbrauchsteuer gegen Anhalt übernommenen Ehrenschuld, längst im Klaren senn wird. — In dieser Voraussehung haben Seine Durchlaucht der Herr Herzog zu Anhalt, Kothen nicht erwarten durfen, daß Höchstihrem vertrauensvollen Antrage, die in der gestrigen Note Seiner Excellenz des Herrn Grafen von Bernstorff dargelegte Umständlichkeit des Geschäftsganges entgegenges balten werden wurde.

Richts desto weniger hegt der Unterzeichnete, bei seiner personlichen Verehrung gegen Seine Excellenz den Herrn Minister der auswärtigen Angelegenheiten, die zuversichtliche Hoffnung, daß das von Seiner Durchlaucht dem Herrn Herzoge von Anhalts Kothen dars gebotene Vertrauen bei Hochdenenselben wieder Vertrauen erweden, und daß die Schwies rigkeiten des Geschäftsganges sich nicht als unüberwindlich darstellen werden, wenn es dars auf ankommt, einen, dem Koniglichen Hause eng befreundeten Fürsten über seine Regenstenpslichten zu beruhigen, und Discussionen se eher se lieber zu beendigen, welche, wenn sie auch die Macht Preussens in keiner Hinsicht beeinträchtigen, doch die Eintracht des Deutsschen Bundes stören und Misseutungen der Preussischen Politik veranlassen können.

Der Unterzeichnete benutt Diese Belegenheit zc.

Berlin am 4. Januar 1822.

(44.) Frbr. von Sternegg.

# Dritte Sipung.

Gefchehen, Frankfurt ben 24. Januar 1822.

### In Gegenwart

aller in ber vorigen Gigung Unwesenben.

Bieber hinzugefommen mar:

von Seiten Danemarts, wegen Solftein und Lauenburg: ber Ronigliche Danisch geheime Conferenzrath, herr Graf von Eyben.

### **§.** 30.

Beschwerde der Herzogliche Anhalte Rothenschen gegen die Königliche Preufische Regierung, wegen widerrechtlicher Erhebung der Königlich Preussischen Transitoe und Berbrauche Steuer auf der Elbe, au Freigebung eines angehaltenen Schiffes, ohne Entrichtung der ageforderten Steuer.

(2. Sig. 5. 23 b. 3.)

Prafibium: wolle den Gefandtschaften, welche sich in der letten Sitzung ihre Abstir mungen auf den neuesten Antrag der Hetzoglich: Anhalt: Kothenschen Regierung (S. 23) vo behalten hatten, mittelft Eroffnung des Protofolls Anlaß geben.

Sannover. Indem ich, in Beziehung auf meine vertrauliche Mittheilung über diest Gegenstand, mich ber Raiferlich: Koniglich: Desterreichischen Abstimmung anschliesse, erlaul ich es mir, den nachstehenden Entwurf zum Beschlusse ber hohen Bundesversammlung vorzul gen, dahin:

« daß die Bundesversammlung durch die von des Königs von Preussen Majest geschehenen Ratisication der Elbschifffahrtsacte nicht nur einen neuen Beweis von Allerhöchstdero wohlwollenden Gesinnungen gegen Ihre Nachbarstaaten, sondern au die Ueberzeugung erhalten habe, daß dadurch der eigentliche Gegenstand der von de Herrn Herzoge zu Anhalt. Köthen erhobenen Beschwerde, zufolge der nunmehr von Geinex Durchlaucht selbst geschehenen Anzeige, völlig und endlich aufgehoben seinithin die Frage, auf welchem verfassungsmässgen Wege die Entscheidung der Haux sache herbeigeführt werden solle ? und damit auch der dieserhalb verabredete Term gänzlich hinwegsalle; in Hinsicht des von neuem geschehenen Antrags auf Schaden Ersat aber, die Bundesversammlung sich der beruhigenden Hossnung überlasse, werde dieser, von dem Hauptgegenstande und Antrage verschiedenartige, noch zur Ze

ih quali et quanto nicht begründete und nicht erwiesene Unspruch in dem Bege der bereits eingeleiteten Unterhandlungen um so mehr feine Erledigung finden, als eines Theils die hislang in dieser Sache allein zur Entscheidung gestellte Frage auf dens selben unanwendbar erscheine, und andern Theils der für die Hauptsache schon ausz gedrückte Bunsch der Bundesversammlung für diesen Nebenpunet verstärft eintreten musse, um alle anderweitige verfassungsmäsige Einschreitungen der Bundesversammlung in dieser Sache zu entfernen».

Burtemberg. Der herr Gesandte ber funfzehnten Stimme hat in der zweiten Sigung der Bundesversammlung vom 17. diefes Monats, im Auftrage Seiner Durchlaucht des herrn herzogs von Anhalt-Rothen, die Erklarung abgegeben:

baß, in Folge der von dem Königlich: Preusischen Cabinet vollzogenen Ratisication der Elbschiffschröacte und der in der 33. Sitzung der Bundesversammlung v. 13. Dec. 1821 erklarten Freilassung des Friedheimischen Schiffes, es jetzt nur noch einer Aussgleichung über die Rückerstattung der, seit drei Jahren von Anhalt an Preussen bes zahlten, beträchtlichen Berbrauchsteuern, und über den Ersatz des, den Anhaltischen Unterthanen durch Sperrung der Elbe überhaupt erwachsenen, bedeutenden Schadens bedurfe, um den Gegenstand der Anhalte Rothenschen Beschwerde, in allen ihren Theilen, am Bundestage für erledigt zu erklaren.

Mit diefer Erklarung verband ber herr Gefandte ben Untrag:

ben auf den 17. Janner diefes Jahres festgesetzten Termin weiter auf acht Bochen binauszusetzen und zu vertagen.

Hieraus folgt, daß die Herzoglich: Anhalt: Rothensche Regierung bermaken ben haupts gegenstand ihrer in der dritten Sigung der Bundesversammlung vom Jahre 1821 erhobenen Beschwerde zwar als erledigt ansieht, und nur noch eine Einleitung zur Entscheidung des bort vorbehaltenen Entschädigungspunctes in Ermanglung einer gutlichen Bereinbarung von der Bundesversammlung fordert, daß sie inzwischen fortwährend auch für diese Einsleitung dassenige Versahren in Anspruch nimmt, welches von der Bundesversammlung in ihrer Sigung vom 12. Juli vorigen Jahres beschlossen waren, um eine Entscheis dung der Hauptsache herbeizuführen. Mithin wird eine solche Einleitung zur Entscheidung des Entschädigungspunctes verlangt, welche immerhin die der Hauptsache in sich begreisen wurde.

Die dem Antrage gegebene weitere Ausstührung läßt keinen Zweifel darüber, daß ders selbe ausdrücklich in der eben gedachten Beziehung zu der ihm vorangehenden Erklärung ges macht werden wollte; es wird sich daher vornehmlich davon handeln, ob der Antrag, wie er gestellt worden ist, mit dem in der Erklärung vorausgesetzten Standpuncte dieser Angeles genheit vereinbar und selbst dem Zwecke, der damit erreicht werden will, angemessen sep.

Unhalt hat in der dritten Sigung vom Jahre 1821 darauf angetragen:

- 1) daß die widerrechtliche Erhebung der Koniglich : Preuffischen Transito : und Berbrausteuer auf der Elbe unverzüglich aufzuhören habe;
- 2) daß das dem Raufmann Friedheim zu Rothen zugehörige Schiff, welches seit sei Monaten zu Mublberg an der Elbe von Koniglich, Preuffischen Zollbeamten an der Fortsetzu seiner Reise behindert werde, ohne Entrichtung der abgeforderten Steuer frei gegeben wert

Bugleich behielt fich Unhalt in Unsehung ber sowohl bem Gigenthumer biefes Schif und ber Ladung für den verursachten Aufenthalt, als der Herzoglich Anhalt: Rothensch Regierung und ihren Unterthanen überhaupt gebührenden Entschädigung, das Beitere vi

In der Sigung vom 12. Juli vorigen Jahres erklarte fich die Bundesversammlung | competent in dieser Angelegenheit; da fich aber bei ber Berathung ergeben hatte, daß Beschwerde Anhalts

wegen Erhebung der Koniglich: Preuffischen Transito, und Berbrauchsteuer auf i Elbe, auch Freigebung eines angehaltenen Schiffes,

auf verschiedenen, in der Bundesgesetzgebung begründeten Begen ihrer Entscheiden zugefü werden konne; so beschloß die Bundesversammlung, für's erste die Vorfrage in Gewißl zu sehen:

auf welchem ber verfassungsmäsigen Wege die Entscheidung der Hauptsache (bas hei nach dem Eingange des Bundesbeschlusses, die Entscheidung über die Erhebung Roniglich: Preussischen Transito; und Verbrauchsteuer und die Freigebung des an haltenen Schiffes) herbeigeführt werden solle?

Jene Borfrage ift lediglich burch ben speciellen Fall ber Unhaltischen Beschwerbe ! beigeführt worden; und in Beziehung auf diese Beschwerbe, und um ihre Eischeidung herbeizusubren, nicht etwa im Zwede einer abstracten Erdrterung, die Bundesversammlung dieselbe aufgestellt und ihre Festsetzung beschlossen. Die Bund versammlung sah mithin die Festsetzung der Borfrage als eine durch die Umstände her geführte Borbedingung an, um die in ihrer Competenz liegende Besugniß und 2 pflichtung, die Beschwerde selbst zur Entscheidung zu bringen, erfüllen zu konnen.

Diese Befugniß und Berpflichtung fallt inzwischen in dem gegebenen Falle weg, wie die Erhebung der Roniglich Preuffischen Transito und Berbrauchsteuer und die hinderung des Schiffes in Fortsetzung seiner Fahrt, wodurch die Beschwerde veranl wurde, aufgehört haben, weil damit die Beschwerde, welche fur's erste nur jenen Gezitand hatte, von selbst erledigt ist. Wenn aber eine Entscheidung über die Beschwerde se nicht mehr plätzreifend ist, so kann auch die über die Borfrage nicht mehr eintreten, i diese nur um bestwilken beschlossen worden war, um jene herbeiführen zu k

nen. Denn, welchen der verfaffungsmäsigen Wege, um die Entscheidung der Hauptsache herbeizuführen, die Bundesversammlung auch festsetzen sollte, so wurde sie ihn nicht mehr in diesem besondern Falle zur Anwendung bringen können, weil der Fall selbst nicht mehr zu entscheiden ist.

Eine Prüfung der in der Sitzung vom 12. Juli vorigen Jahres aufgestellten Borfrage, in dem Zwede, den Grundsatz für ahnliche Falle aufzustellen, wurde zwar immer von großem Interesse sen; allein diese Aufgabe hat sich die Bundesversammlung durch den das mals gefaßten Beschluß nicht vorgesetzt, und es ware daher eine neue Vereinbarung erfors derlich, der sich übrigens die Konigliche Gesandtschaft bereitwillig anschliessen wurde.

Benn die Herzoglich: Anhaltische Regierung gegenwartig, die, in der 3. Sitzung vom Jahre 1821 befonders herausgehobenen, beiden Beschwerdepuncte als beseitigt voraussetzend, den Entschädigungspunct allein noch als unerledigt betrachtet, und, in Entstehung einer gutlichen Bereindarung, die Einleitung zu deffen Entscheidung von der Bundesversammlung begehrt, wenn sie darauf anträgt, zu dem Ende, das in der Sitzung vom 12. Juli vorigen Imes beschlossene Berfahren beizubehalten, so verlangt sie damit die Anwendung dieses Berfahrens auf einen Fall, den der Bundestagsbeschluß vom 12. Juli vorigen Jahres nicht betrifft, und der von der Beranlassung desselben sehr wesentlich verschieden ist.

In der 3. Sitzung der Bundesversammlung vom Jahre 1821 hatte Anhalt nur die beiden mehrerwähnten Puncte zum Gegenstand einer formlichen Beschwerde gemacht, und sich hin: sichtlich der Entschädigung nur das Beitere vorbehalten. Die Bundesversammlung hat sich daher in den bisherigen Verhandlungen auch auf den genau bezeichneten Beschwerz begegenstand beschränkt; sie konnte auch nicht anders verfahren, da es vollig ungewiß war, ob? und wie? Anhalt den hinsichtlich der Entschädigung gemachten Vorbehalt weiter verfolzgen werde.

Wenn daher die Herzoglich-Unhaltische Regierung ihre Beschwerde auf den Entschädigungs punct beschränkt, so kann sie nicht verlangen, daß die Entscheidung desselben auf eine Weise eingeleitet werde, welche sich in einer ganz verschiedenen Beziehung als nothwendig dargestellt hatte.

Nur darüber hatte sich in der Bundesversammlung eine Meinungsverschiedenheit ers geben, wie die, von Anhalt in der 3. Sitzung vorigen Jahres artikulirten, beiden Beschwerdes puncte ihrer Entscheidung zuzuführen senen; keineswegs aber darüber, welcher Beg für die Erledigung eines einfachen Entschädigungsanspruchs einzuschlagen sen? Hätte sich Anhalt gleich auf diesen beschränkt, so wurde der Beschluß vom 12. Juli vorigen Jahres zuversichtlich nicht gefaßt worden senn, indem es wohl unverkennbar ist, daß der Artikel 31 der Schlußacte auf einen blossen Entschädigungsanspruch eines Bundesgliedes an ein anderes, keine Anwendung sinden

tonne, indem er der Bundesversammlung zur Entscheidung eines eigentlichen Rechtsstreite weder die Befugnig, noch die Mittel ertheilt.

Es kann nicht eingewendet werden, daß, wie der Herr Gesandte der 15. Stimme in di am 17. d. M. abgegebenen Erklarung anzunehmen scheint, die Entschädigung, welche Unha in den Fall kommen konnte zu fordern, mit hoffnung eines rechtlichen Erfolgs nicht eing klagt werden konne wenn nicht zuvor darüber entschieden worden sen:

ob die Hauptsache, wenn sie nicht durch ein von der erhobenen Beschwerde gan unabhängiges Ereigniß beseitigt worden wäre, rechtlich begründet war, oder nicht und daß dieses nicht ausgemittelt werden könne, wenn nicht vorher der Weg bezeichne werde — nämlich durch die Bundesversammlung — auf welchem jene Entscheidun herbeigeführt werden solle?

Dieß ware nur dann gegrundet, wenn sich in der Bundesversammlung eine naher fest zustellende Meinungsverschiedenheit darüber ergeben hatte, wie der Entschädigungsansprud einer Entscheidung zuzuführen sen? Eine Meinungsverschiedenheit hierüber hat bis dahit nicht statt gefunden, und es leidet daher wohl keinen Zweifel, daß in diesem, wie in jeden andern Falle der Art, die Entscheidung des Entschädigungsanspruchs auch die Burdigung alle der Fragen in sich begreifen mußte, welche als rechtliche Momente jener Entschädigung zi betrachten sind, und daß nur berjenigen Behorde, welcher diese Entscheidung zusteht, auch jem Prufung zukomme.

Ueberdieß liegt in dem Antrage, wie er von Anhalt gestellt worden ist, nicht einmal das Mittel zur Erreichung des dabei vorgesetzten Zwedes; denn, wenn die Bundesversammlung dem Antrage gemäß, nun den auf den 17. Januar dieses Jahres gestandenen Termin prorogiren wurde, so hatte sie in dem neuen Termine auch nur den in der Sitzung vom 12. Juli vorigen Jahres verabredeten Beschluß zu fassen, welcher den Entschädigungsanspruch keineswegs betrifft.

Dagegen hat die Bundesversammlung unstreitig die Berpflichtung, ben Entschädigungsanspruch Anhalts, in Ermanglung der Zurudnahme besselben, ber bundesversassungsmäsigen Entscheidung zuzusühren. Die Competenz der Bundesversammlung in dieser Angelegenheit ist bereits festgestellt worden, und die Einleitung der Entscheidung jenes Unspruchs wird um deswillen nicht von einer neuen Dar; stellung abhängig zu machen senn, weil der Fall durch die neueste Erklärung Anhalts als bereits angebracht zu erachten ist, und weil das Fundament jenes Anspruchs in den bisherigen Darstellungen in so weit enthalten ist, als dieß für die Einleitung der Entscheidung erfordert wird. In dieser hinsicht erscheint es auch vollig angemessen, dem von Anhalt auf eine Terminsbestimmung gerichteten Antrage zu entsprechen, da ohne diesen die Bundes,

versammlung die Einleitung zur Entscheidung des Entschädigungsanspruche ohne Bergug zu treffen haben wurde.

Inzwischen wird auch die bereits erwähnte Beziehung nicht zu überseben senn, in die Unhalt seinen in der Sigung vom 17. d. M. gemachten Antrag zu der, demselben vorangebenden, Erklarung gefett hat.

Rach allem Bisherigen geht die Unficht meines allerhochsten Sofes babin:

baß von Seiten der Bundesversammlung alle und jede Erörterung dieser Angelegenheit bis zum 14. Marz dieses Jahres auszusetzen sen; daß dagegen in diesem Termine, in so fern bis dahin die Herzoglich: Anhaltische Regierung ihre bei der Bundesversamms lung angebrachte Beschwerde nicht in jeder Beziehung zurückgenommen haben wurde, die Abstimmung zu eröffnen sen, welche jedoch, vorausgesetzt, daß die Herzogliche Regierung iste Beschwerde lediglich auf den Entschädigungsanspruch beschränke, auch nur die, zur Entscheidung desselben zu treffende, bundesverfassungsmäsige Einleitung, keineswegs aber die in der Sitzung vom 12. Juli vorigen Jahres, für einen wesentlich verschiedenen Fall, zur Beschlußnahme ausgesetzte Frage zum Gegenstande haben könne.

Rurheffen. Die Gefandtschaft war in der 32. vorjährigen Sigung des Dafürs haltens, daß der Termin'zur definitiven Ubstimmung über den bundesverfassungsmäsigen Beg, auf welchem die Beschwerde Unhalts gegen Preussen zu erledigen sen, gegen den Willen des beschwerdesührenden Theils nicht weiter zu erstreden sen; denn sie war der Ueberzeugung, daß durch Ratisication und Vollziehung der Elbschiffsahrts. Convention höchstens für die Zukunft den Kränkungen, worüber Unhalt sich beschwerte, ein Ziel gesetzt werden könne, keineswegs aber das Fundament der Beschwerde wegfalle, welche nicht bloß Freigebung der Elbe für die Zukunft, sondern auch Schadensersatz und Zurückgabe der von Unhaltischen Unterthanen seit drei Jahren auf der Elbe erhobenen Verbrauchsteuern betraf.

Von demfelben Gesichtspuncte ausgehend, ist die Gesandtschaft der Ansicht, daß in der, mittlerweile erfolgten Ratisication der Elbschifffahrts: Convention von Seiten Preussens kein Grund liege, die, schon zweimal verschobene, definitive Abstimmung über die Art der Erledigung der Anhaltischen Beschwerde noch weiter hinauszusetzen. Wohl aber findet sie einen erheblichen Grund dazu in dem von Seiten des Herzoglichen Hauses Anhalt: Kothen gemachten Antrage. Sie nimmt daher nicht den mindesten Anstand, demselben beizutreten, obwohl es ihr angemessener erschiene, wenn kein bestimmter Termin ausgesprochen, sondern in Beziehung auf die früheren Beschlüsse die Zusicherung ertheilt wurde, daß die mehrerwähnte Abstimmung erfolgen solle, sobald es Anhaltischer Seits verlangt werde.

Großherzogthum heffen. Die in ber Koniglich Burtembergischen Erklarung entwickelten Grunde und rechtlichen Unsichten über die Lage der herzoglich Anhaltischen Besschwerbesache und bes nunmehr davon zuruckgebliebenen Entschädigungsanspruchs, treffen im Wesentlichen mit demjenigen überein, was hierunter von dem Großherzoglichen hofe für überwiegend erachtet worden ist.

Die Gesandtschaft tritt baber bem Koniglich: Burtembergischen Untrage um so lieber bei, als sie durch ihre Instructionen ermächtigt war, in jedem Falle sich dafür zu erklaren, daß die in der Competenz des Bundes liegende Borkehrung zur herbeiführung der Entscheidung auch in der Hauptsache, in der Eroffnung des austrägalrichterlichen Weges zu suchen seyn werde.

Danemart, wegen Solftein und Lauenburg: schließt fich Defterreich und Bas ben an.

Großherzoglich, und Herzoglich, Sachfische Saufer. Wenn gegenwartig über ben in ber 3. Sigung S. 23 vom Berzoglich, Anhalt, Rothenschen Berrn Bundestags, gesandten in ber bekannten Irrung zwischen bessen durchlauchtigsten hof und ber Krone Preussen gemachten Antrag: de ber auf ben 17. Januar zur Abstimmung darüber fest; gesetzt gewesene Termin, auf welchem der verfassungsmäsigen Wege, dem richterlichen oder dem vollziehenden, die in der Competenz der Bundesversammlung liegende Entscheidung der Hauptsache herbeigeführt werden solle? bis zum 14. Marz hinausgerückt werden moge, weil zwar der Hauptgegenstand der erwähnten Irrung durch die Elbschiffsahrts. Convention erledigt, dieses aber noch nicht der Fall in Ansehung der Rückerstattung der, seit drei Jahren an den Königslich: Preussischen Staat von Anhalt: Köthen bezahlten, beträchtlichen Verbrauchsteuern und über den Ersat des, den Anhaltischen Unterthanen durch Sperrung der Elbe überhaupt erwachsenen Schadens sep; so kann sich meine rechtliche Ueberzeugung für die Erfüllung jenes Antrags nicht bestimmen.

So wenig es mir irgend einem Zweifel unterzuliegen scheint, daß Entschädigungsans sprüche der Herzoglichen Regierung zu Rothen an die Krone Preussen, mögen sie mit ihrem Grunde kunftig dargethan werden konnen oder nicht, in so fern sie sich als Forderung eines Souverains des Deutschen Bundes an den andern darstellen, für den Bereich hoher Bundesvers sammlung gehören, und daß die Zuständigkeit der letztern, mag auch dagegen noch immer von Einer Seite eingewendet werden, und ware selbst in der Wirklichkeit ein diesseits nicht einzus sehender Zweisel möglich, auf jeden Fall durch die Beschlüsse hoher Bundesversammlung forms lich feststeht, weswegen auch weiter etwas darüber zu bemerken nicht für nothig erachtet wird; so glaube ich doch von der andern Seite, daß der von dem Herzoglich: Anhalt: Köthenschen Herrn Gesandten in Untrag gebrachten Terminsvertagung nicht statt zu geben sey, und das

Berzogliche Saus Rothen feine Beruhigung im Borbehalte, feine vermeinten Entschafigunge anspruche bieforte besonders anzubringen, zu finden habe.

Die Anhalt Rothensche Regierung behielt in ihrer Rlagschrift (S. 17 der dritten vorjährisgen Sigung) sich und ihren Unterthanen ihre Entschädigungsansprüche nur vor, machte sie aber, auch nicht einmal generell, noch nicht geltend. Beurtheilt man derartige Anbringen bei hoher Bundesversammlung nach angenommenen processualischen Regeln des gemeinen Rechts, so war dieser Borbehalt auch sehr angemessen, um die be sondere Geltendmachung von Schädensforderungen für die Zukunft zu sichern.

Martin, Lehrbuch Des gem. b. burgerl. Processes S. 87.

Sie blieben indeß immer unangebracht, und war dieses der Fall, so konnten sich die angesetzten Termine zur Abstimmung auch nur auf die Hauptsache beziehen; auch sagt der Beschluß ber hohen Bundesversammlung in der 27. vorsährigen Situng S. 196 dieses sogar wortlich. Selbst auf einen Herzoglich Anhalt Rothenscher Seits gegen die Krone Preussen bei hoher Bundesversammlung bereits gehorig eingekommenen, jedoch zur Zeit noch gar nicht näher ausgesprochenen Entschädigungsanspruch, mochte der alternative Beschluß, Ersledigung auf dem richterlichen oder Bollziehungswege — das ohnehin in der Regel von allgemeinen processulischen Grundsähen abweichende einer Erecution, ohne vorhergegans genen Richterspruch, zu verschweigen — wohl auch kaum Anwendung sinden, hingegen hohe Bundesversammlung seiner Zeit und wenn die Forderung formlich angebracht senn wurde, eine Commission zum Versuche gutlicher Ausgleichung zu wählen, und, wird letztere nicht ersreicht, die Austrägal Entscheidung darüber einzuleiten haben.

Es entgeht mir nicht, daß, wenn in einer Rlage neben der Hauptsache zugleich Erssatz von Schaben, wiewohl allgemein und ohne nahere Angabe, gefordert wird, dieses, ist es an sich gegründet, vom Richter, der Allgemeinheit und Unbestimmtheit des Gesuches uns geachtet, nicht übergangen zu werden pflegt, und die Berechnung der Schaden, ihrem Betrage nach, Gegenstand des kunftigen Liquidations: Termins wird. Aber immer setzt dieses vorzaus, daß der Schadensersatz wirklich gefordert, nicht bloß vorbehalten worden war. Sehen so wenig wird von mir übersehen, daß in einem Entschädigungs: Processe zwischen der Krone Preussen und der Herzoglichen Regierung Köthens die Hauptsrage: ob die Krone Preussen zu den getroffenen Veranstaltungen, welche Veranlassung der Hauptirrung wurzden, befugt war oder nicht? als nothwendige Voraussetzung der Bergütungsansprüche der hohen Gegenseite, mit zur Erörterung kommen wird; dieses stört aber meine Ansicht nicht. Oft wird in dem einen Rechtsstreite Incidentpunct, was in einem andern den Hauptsgegenstand hätte abgeben können, und z. B. der durch eine Servituten Rlage veranlaßte

Rechtsftreit defiwegen nicht hauptfachlicher Proces über bas Gigenthum, weil dieses etwa von dem Rlager beilaufig mit dargethan werden muß.

Dieß genüge, um meine unmaßgebliche Meinung über den Untrag des herzogliche Unhalt: Rothenschen herrn Gesandten auszusprechen, mit welchem ich übrigens ganz die Hoffnung theile, daß die Entscheidung der bekannten Gerechtigkeit und Billigkeit Seiner Majestat des Königs von Preussen jede andere unnöthig machen werde, wodurch zugleich einer der angelegentlichsten Wünsche meiner gnadigsten herren, die mehr erwähnte Irrung ganzlich in Gute beseitigt zu sehen, erfüllt werden wurde.

Braunschweig und Naffau: tritt in ber Sauptsache ber Koniglich Sannoverisschen Abstimmung bei.

Holstein Dibenburg, Anhalt und Schwarzburg: tritt fur die Curie dem Rurbeffischen Boto bei.

Hohenzollern, Liechtenstein, Reuß, SchaumburgeLippe, Lippe und Walded. Es konnte nur erfreulich senn, aus der, am 17. dieses Monats abgeges benen, Herzoglich Anhalte Rothenschen Erklärung zu entnehmen, daß, mittelst erfolgter Ratissication der zu Oresden abgeschlossenen Elbeschiffsahrtse Convention, die gegen die Krone Preussen am Bundestag erhobene Beschwerde, ihrem Hauptgegenstande nach, beseitigt worden, und es sich nur noch von einer vorbehaltenen Entschädigung handelt. Auch scheint es, zusolge der Note des Konigliche Preussischen Herrn Ministers der auswärtigen Angeles genheiten vom 6. Januar 1822, wohl keinem Zweisel zu unterliegen, daß der Anstand in Betreff des Friedheimischen Schisses beseitigt werde.

Was nun aber den Nebenpunct der Entschädigung betrifft, so ist die diesseitige Gesfandtschaft der Ansicht, daß es bei dieser Lage der Sache einer besondern Verabredung, wegen der Zeit zur Berathung über die bundesgesesmäsige Erledigung desselben, dermalen nicht bedurfe.

Die freien Stadte, Lubed, Frankfurt, Bremen und hamburg. Die von Seiner Herzoglichen Durchlaucht zu Anhalt: Kothen gegen die Koniglich : Preuf: sische Regierung erhobene Beschwerbe (3. Sig. S. 17 v. J.) hatte zum Gegenstande,

die Erhebung der Koniglich : Preussischen Transito: und Verbrauchsteuer auf ber Elbe; und das wegen derfelben verfügte Anhalten eines Schiffes.

Es wurde beigefügt: in Unsehung der, sowohl dem Eigenthumer dieses Schiffes und der Ladung für den verursachten Aufenthalt, als der Herzoglich Anhalt Rothenschen Res gierung und ihren Unterthanen überhaupt, gebührenden Entschädigungen, werde das Weistere vorbehalten.

Rach ben beiderseitigen in der 33. Sigung v. J. (§. 250) und der 2. Sigung d. J. (§. 23) erfolgten Erklarungen, sind jene beiden Gegenstände der Beschwerde, oder die Haupt sache, für erledigt zu achten: wodurch, oder auswelchem Grunde, diese Erledigung versanlaßt oder erfolgt ist, kann hierbei ganz ausser Betracht gelassen werden.

So viel ben erwähnten Herzoglich: Anhalt: Rothenschen Borbehalt betrifft, so kann es einer besondern Hinaussetzung des früher zur Abstimmung verabredeten Tages, bis zum 14. Marz d. J., wie Herzoglich: Anhaltischer Seits angetragen wird, nicht bedürfen, weil eines Theils jene Berabredung auf diesen Borbehalt keine Beziehung hatte und haben konnte, weil andern Theils der Erfolg der getroffenen Einleitung von einem bestimmten Tage nicht wohl abhängig senn oder gemacht werden kann, und weil endlich, wegen dieses Nebenpuncts, wenn die zu wunschende gutliche Erledigung nicht eintreten sollte, immer, auch ohne vorlange Berabredung einer Zeit, nach einer zu gewärtigenden näheren Darstellung, auf bundesversassungsmäsigem Bege, Berathung gepflogen werden kann.

Prafibium: wolle die Abstimmungen einsehen und hiernachst Entwurf Beschlusses in ber nachsten Sigung vorlegen.

### §. 31.

Alphabetisches Register über bie Bundestags: Verhandlungen vom 1. De tober 1816 bis Ende 1821, von dem Legations: Secretar Abolph Frhrn. v. Holzhausen.

#### (1. Sig. \$. 3 b. 3.)

Der herr Bundestagsgefandte Freiherr von Aretin: trägt das Acfultat seiner in Gemäßheit Beschlusses der 1. Sig. §. 3 dieses Jahres angestellten Prufung des alphabetischen Registers über die Bundestags: Berhandlungen vom 1. October 1816 bis Ende 1821, von dem Legations: Secretar Freiherrn von Holzhausen, vor, und auf seinen Un: trag wurde

### beschloffen:

- 1) dem Legations: Secretar Frhen, von Holzhaufen die Zufriedenheit der Bundes, versammlung für die Fortsetzung dieses durchaus brauchbaren und nützlichen Werkes zu erken; nen zu geben;
- 2) das vorgelegte Register auf Rechnung ber Bundescanzleis Casse für die Folio : Auss gabe ber Bundestags : Prototolle, in so vielen Exemplaren, als Prototolle zur Bundescanz: lei abgeliefert wurden, abbrucken und mit jenen auf gleiche Art vertheilen zu lassen.

### **§.** 32.

Borftellung bes Conrab Glashoff in Samburg, Ausschlieffung ber britten Inftanz bei zwei conformen Urtheilen betr.

(23. Sig. §. 134 v. 3. 1819.)

Auf Bortrag bes Roniglich: Sannoverischen Serrn Bundestagsgefands ten von Sammerstein, über die Borstellung des Conrad Glashoff in Samburg, Ausschlieffung der dritten Instanz bei zwei conformen Urtheilen betreffend (Rum. 113 vorigen Jahres), wurde

beschloffen:

der baldmöglichsten Ertheilung der in der 23. Sitzung vom 28. Januar 1819 S. 134 von dem herrn Bundestagsgesandten der freien Stadte verlangten Aufklarung über die vorserwähnte Beschwerde entgegen zu sehen.

### **§.** 33.

Burudgabe eines Depositums bei der Bundescanzlei von 167 fl. 9 fr., here ruhrend aus Regulirung der Reichskammergerichts: Sustentation, an die Roniglich: Preufsische Bundestagsgesandtschaft.

Ebenderselbe trägt vor: Zufolge der sub num. 1 anliegenden Anzeige des Caffiers Fuchs vom 5. Juni 1820, sind von der Krone Preussen die Zinsen eines von Nassau übernommenen Hohen: Solms: Lich'schen Capitals von 2,388 fl. 15 fr., für den Zeitraum vom 1. Juli 1817 bis 1. Juli 1819, mit 167 fl. 9 fr. in Preussischen Geldsorten an den Arschivar Marx in Weglar, von diesem an die Bundescanzlei gesandt, und von letzterer ad depositum genommen.

Das sub num. 2 anliegende Schreiben bes herrn Ministers, Freiherrn von Marsschall Excellenz, vom 5. Juli 1820 ergiebt, daß diese Zinsen indebite gezahlt sind, indem bas Capital durch die darauf angewiesenen, übernommenen und an den Copisten Schäfer und den Protofollisten hepp vom 1. Juli 1817 wirklich gezahlten Pensionen, von diesem Zeitpuncte an absorbirt ist.

Die Rudzahlung dieses depositi an die Koniglich Preussische Gesandtschaft, in Ges mäßheit der sub num. 3 und 4 gleichfalls anliegenden Unträge derfelben, kann daher kein Bes benken haben, und es wird die Bundescanzlei dahin anzuweisen seyn.

Unter allgemeiner Zustimmung zu bem Antrage des herrn Referenten, wurde hierauf be fch loffen:

- 1) die Casseverwaltung anzuweisen, die bei ihr hinterlegten 167 fl. 9 fr. im 24 fl. Fuße gegen Duittung an die Koniglich : Preussische Bundestagsgesandtschaft zu verabfolgen;
- 2) die oben angezogenen Schreiben und Anlagen des Vortrags von 1 bis 4 ad acta ; zu legen.

### **§.** 34.

Forberungen verschiedener Staatsglaubiger an den ehemaligen Rurstaat Mainz und die jesigen Besitzer ehemaliger Rurmainzischen Lans destheile.

#### (1. Siş. g. 8 d. J.)

Burtemberg. In Folge Beschlusses der hohen Bundesversammlung der 30. Sitz. vom 30. Juli vorigen Jahres, wornach die bei Auseinandersetzung des Schuldenswesens des Mainzer Aurstaats betheiligten Regierungen ersucht wurden, in so fern solches noch nicht gesschehen, ihre Bevollmächtigten zu dieser Berhandlung zu ernennen, hat der Königliche Bunsbestagsgesandte anzuzeigen die Ehre, daß Seine Königliche Majestät ihm selbst Allerhöchsts Ihre Vollmacht ertheilt haben, bei dieser Auseinandersetzung und Verhandlung das Interesse der Königlichen Staaten zu vertreten.

### §. 35.

Borfchlag zu einer allgemeinen Uebereinkunft wegen wechselfeitiger Ues bernahme ber Baganten.

(1. Się. g. 14 b. 3)

Der herr Gesandte der Großherzoglich, und herzoglich Sachsisch en Sauser, Graf von Beuft: übergiebt hoher Bundesversammlung die Abschrift einer von der herzoglichen Regierung zu Gotha mit der Krone Sachsen durch die beiderseitigen Ministerien für Gotha und Altenburg getroffenen Uebereinkunft in Ansehung des Transports von Bagabunden und der Aufnahme heimathloser Personen.

Die Uebereinkunft resp. Bekanntmachung, d. d. Gotha den 17. December 1821, wurde ber betreffenden Commission zuzustellen beschlossen.

### **§.** 36.

Einreichunge: Protofoll.

Die, Gingaben, Rum. 8 bis 14, wurden ben betreffenden Commiffionen zugestellt.

Folgen die Unterschriften.

# Bergeichniß ber Gingaben.

Fortsetzung bes Ginreichunge: Protofolle von Rum. 8 bis 14.

- Rum. 8. Gingereicht ben 18. Janner.
  - Dr. Hitter bes Johanniter, Malteser-Orbens zu Luzern, eine Borstellung um Regulirung ber Entschähligungs, und Pensions, Ansprüche seines Committenten.
- Num. 9. Eingereicht ben 21. Janner. Ettwein in Frankfurt: bittet für fich und bas fammtliche Reichskammergerichts. Canglei. Personals um balbigste gnabigste Entscheidung in Betreff ihrer rechtlichen Ansprüche auf ben altern Besoldungeruckstand.
- Rum. 10. Eingereicht ben 22. Janner. Serquet, Regierungsbirector, und mehrere andere Fulbaische Staatsdiener und Pensionare: zeigen an, daß sie durch Auszahlung ihrer Besoldungs, und Pensions-Reste befriedigt worden, und bitten, unter Beifügung ihres tiefgefühlten Dantes für die hohe Berwendung, ihre Vorstellung vom 4. Juni vorigen Jahres (Rum. 64) auf sich beruhen zu lassen.
- Num. 11. Eingereicht ben 22. Janner. Johann Schmitt in Mainz: bittet als Erbe bes verstorbenen Reichstammergerichts. Secretars Rosenbach um balbige hohe Berfügung in Betreff ber kammergerichts lichen Canglei-Besoldungerucklande.
- Num. 12. Eingereicht den 23. Jänner. Remp, Handelsmann zu Frankfurt: übergiebt nochmalige Borstellung auf den hohen Beschluß vom 10. d. M. (Protok. S. 19) in Betreff seiner Forderung an die Herzogliche Nassauische Regierung.
- Num. 13. Eingereicht ben 23. Janner.

  Susanna Baier in Westar: bittet um gnabige Bewilligung und Auszahlung der Ruds
  ftande ihres verstorbenen Baters, bes vormaligen Reichskammergerichts. Abvos
  caten Jacob Heinrich Gombell.
- Num. 14. Eingereicht ben 24. Janner. Friedrich Blum in Frankfurt, ehemaliger Reichskammergerichts Prototollist: bittet um gnabige Berleihung einer jahrlichen Pension von 200 fl., und Entschädigung von ber Zeit an, wo die Pensionen von den Staaten übernommen wurden.

# Vierte Sipung.

Geschehen, Frankfurt den 31. Januar 1822.

## In Gegenwart

aller in der dritten Situng Anwesenden.

### **§.** 37.

Beschwerde der Herzoglich: Anhalt: Köthenschen gegen die Königlich: Preußssiche Regierung, wegen widerrechtlicher Erhebung der Königlich: Preussischen Transito: und Verbrauch: Steuer auf der Elbe, auch Freigebung eines angehaltenen Schiffes, ohne Entrichtung der abs geforderten Steuer.

(3. Sig. §. 30 b. 3.)

Prasidium: wolle den in Gemäßheit der Abstimmungen in der 2. und 3. Sitzung ente worfenen Beschluß in der Beschwerdesache der Herzoglich: Anhalt: Rothenschen gegen die Ronniglich: Preussischen Regierung, wegen widerrechtlicher Erhebung der Königlich: Preussischen Transito: und Verbrauchsteuer auf der Elbe, auch Freigebung eines angehaltenen Schiffes ohne Entrichtung der abgeforderten Steuer, vorlegen, und vernehmen, ob nichts dagegen erinnert werde?

Der Entwurf Beschlusses wurde verlesen, und dessen Inhalt den Abstimmungen der Mehrheit vollkommen entsprechend gefunden, demnächst aber, nach dem Bunsche und Unstrage einiger Gesandtschaften, womit sich die Mehrheit einverstanden hat, noch der Schluße Sat hinzugefügt; daher

Beschluße :

Da die Bundesversammlung aus den beiderseitigen Erklarungen mit Beruhigung erse, hen hat, daß durch die erfolgten Ratificationen der Elbeschifffahrtsacte die Hauptbeschwerde als gehoben zu betrachten sen, und sich zugleich der gerechten Hoffnung überläßt, daß, bei den von beiden Seiten angezeigten Verhältnissen, auch die noch in Irrung befangenen Nesbenpuncte in kurzer Zeit, ohne weitere bundesgesetzliche Einwirkung, ihre wünschenswerthe Erledigung sinden werden; so kann dem von Seiten Anhalte Kothens in der 2. dießsährigen Sitzung gemachten Antrage keine Folge gegeben werden.

Der Koniglich: Preuffische Gefandte, herr Graf von der Goly: Dei bieffeitigen Gefandtschaft ift nur übrig, wegen des naheren Inhalts der bei Gelegenheit dei neuesten ganzen Berhandlung erfolgten Aeusserungen, die etwa noch gutbefundenen Bemer kungen hiermit vorzubehalten.

### §. 38.

Erfüllung des 14. Artifels der deutschen Bundesacte. (33. Sig. §. 252 v. J.)

Burtemberg. Die Königliche Gesandtschaft hat von ihrem allerhöchsten hofe ben Auftrag erhalten, diese hohe Versammlung, in Folge de von derselben in ihrer Sigung vom 1. Marz vorigen Jahres gefaßten Beschlusses, von den Einleitungen, welche bis dahin zur Vollziehung des Artikels 14 der Bundesacte in Beziehung auf die, der Hoheit der Krone Burtemberg unterworfenen, vormaligen Reichsstände von der Koniglichen Regierung getroffen worden sind, und von dem Standpuncte, auf dem sich gegenwärtig diese Angelegenheit bei sindet, vollständig in Kenntniß zu setzen.

Seine Majestat ber Ronig von Burtemberg, von dem Bunsche geleitet, die weitere Begrundung und Feststellung des, den vormaligen Reichostanden durch den Artikel 14 der Bundesacte zugesicherten Rechtszustandes, durch eine gutliche Bereinbarung mit den Betheiligten, als der vorzüglichsten Bedingung eines allseitig befriedigenden Erfolges, herbeizuführen, hatten bereitst im Jahre 1818 mit mehreren derselben Berhandlungen in dieser Absicht eröffnen lassen.

Diese wurden im Jahre 1819 fortgesetzt und führten zu der durch die Königliche Des claration vom 8. August 1819 bekannt gemachten Bereinbarung mit dem Fürstlichen Hause Thurn und Taxis, welcher bald darauf auch Bereinbarungen mit den Gräflichen Häusern Balded: Pyrmont und Psenburg: Meerholz folgten, die durch Königliche Des clarationen vom 23. August und 21. November 1819 ihre Bollziehung erhielten.

Gleichzeitig wurden auch Verhandlungen mit dem Grafen von Baffenheim, als Bevollmächtigten der Mehrzahl der in Würtemberg begüterten vormaligen Reichsstände, und zwar auf die Grundlage der mit dem Fürstlichen Hause Thurn und Taxis getroffenen Vereinbarung, eröffnet.

Die Königliche Regierung glaubte, indem sie diese Grundlage wählte, um so mehr ben erwünschten Erfolg voraussetzen zu durfen, als jene Vereinbarung das Resultat langwieriger Verhandlungen mit einem, durch einen sehr bedeutenden Guterbesitz ausgezeichneten, vormals reichsständischen Hause gewesen war.

Die mit dem Grafen von Baffenheim gepflogenen Verhandlungen murden am 12. Juli 1819 in einem gemeinschaftlich aufgenommenen Protokolle zusammengestellt, und ba ein allseis

tiges Einverständniß noch nicht hatte bewirft werden konnen, im Monate December und Jas nuar 1820 mit dem inzwischen von dem Grafen von Bassenheim substituirten Fürsten von Det tingen: Ballerstein fortgesetzt und am 9. Januar auf gleiche Beise protokollarisch aufgenommen.

Auch bei dieser Verhandlung hatten sich die Königlichen Commissarien und der standes, herrliche Bevollmächtigte, ihren Instructionen gemäß, über mehrere Puncte nicht vereinigen können, welche deshalb, nach einer weitern Besprechung über die zu ihrer Erledigung sich noch darbietenden Mittel, auf eine definitive Erklärung des standesherrlichen Bevollmächtigten ausgesetzt wurden.

Diese erfolgte am 22. Marz 1820 von dem inzwischen substituirten Fursten von Balds burg: Zeil: Trauchburg dahin, daß est seinen Committenten bei der Unbestimmtheit, welche die bisherigen Verhandlungen noch über manche Puncte übrig liessen, unmöglich sen, eine definitive Erklärung abzugeben, ehe eine allerhöchste Konigliche Entschliessung sie darüber in Renntniß gesetzt hatte,

« auf was fie zum Behufe ber Beendigung ber angefangenen Unterhandlungen fest « bauen fonnten ? »

Sie glaubten baber der beiderseitigen Absicht auf die baldige Beendigung ihres bisheris gen Zustandes vollkommen zu entsprechen, wenn sie Seiner Koniglichen Majestat ehrerbietig anheim stellten:

- 1) auszusprechen, welche Entschlieffung Allerhochstsie auf die zur Sprache gekommenen, aber noch unerledigten Gegenstände zu fassen geruben wurden, und
  - 2) ihnen frei zu laffen, Diese allerhochste Entschliesfung entweder anzunehmen, oder aber Die ihnen etwa noch übrig bleibenden Bunfche vortragen zu durfen.

Nachdem Seine Majeståt der König hierauf alle bisherigen Berhandlungen einer sorgfältigen Prüfung durch Ihr geheimes Rathscollegium hatten unterwerfen lassen, wobei inst besondere diejenigen Puncte, hinsichtlich derer bis dahin eine Bereinbarung nicht hatte erzielt werden können, und die sich darauf beziehenden Anträge der Standesherren in reisliche Erwäs gung gezogen wurden, fanden Sich Allerhöchstdieselben bewogen, dem ersten Theile des erwähns ten Antrags des standesherrlichen Bevollmächtigten durch eine letzte Entschliessung auf die bisherigen Berhandlungen zu entsprechen, indem der zweite Theil jenes Antrags sich von selbst, als unvereindar mit der Stellung der Königlichen Regierung und mit dem Zwecke, diese Angelegenheit endlich auf einen sesten und entscheidenden Punct zu führen, ergeben mußte.

Diese Entschliessung Seiner Majestat Des Konigs, in der noch mehrere Untrage Des stans besherrlichen Bevollmächtigten eine Berücksichtigung erhalten hatten, wurde am 17. October 1820 Durch die Konigliche Commission dem standesherrlichen Bevollmächtigten in der

beifolgenden Zusammenstellung des, den Standesherren im Boge einer gutlichen Bereinbarung einzuräumenden, gesammten Rechtszustandes mitgetheilt, und damit die Eroffnung verbunden:

nahme erklaren wurden, unverweilt in ben Genuß jenes Rechtszustandes wurden gesetzt werden; dieser werde sich dagegen auf diejenigen Standesherren nicht erstreden, von denen binnen dieser Frist die Annahme nicht erfolge, indem man gegen diese nur die im Artikel 14 der Bundesacte rechtlich begrundeten Ansprüche anerkenne.

In Folge dieser Eröffnung übergab ber Graf von Baffenheim gegen das Ende des Monats November 1820, bei seiner personlichen Anwesenheit in Stuttgart, ein, an die Rosniglichen Commissarien gerichtetes, verschlossenes Schreiben, welches, seiner Aeusserung gemäß, die Namens seiner Committenten abgegebene Erklarung enthielt, daß dieselben in den ihnen unter dem 17. October gemachten Unerbietungen eine befriedigende Erfüllung des 14. Arstikels der deutschen Bundesacte nach seinem ganzen Umfange nicht zu sinden vermöchten.

Mit dieser Aeusserung verband der standesherrliche Bevollmächtigte den Bunsch, daß, nachdem durch die endliche Konigliche Entschliessung eine weitere formliche Berhandlung ausgeschlossen seine Gelegenheit eröffnet werden mochte, in unverbindlichen Besprechungen seine Unsicht über die sich zur Beseitigung der bestehenden hindernisse einer Bereinbarung noch darbietenden Auswege zu entwickeln.

Auch hierauf einzugehen, nahm man keinen Unstand, und einer der bei den bisberigen Berhandlungen thatig gewomen Commissarien wurde zu der angetragenen Rudsprache beauftragt.

Das Resultat derselben war die, nach den mundlichen Besprechungen aufgenommene, beifolgende Zusammenstellung der weiteren Antrage und Wünsche des standesberrlichen Bes vollmächtigten und die genommene Abrede, daß diesem die, hierauf zu erwartende, Könige liche Entschliessung demnächst schriftlich mitgetheilt werden wurde, und daß, falls seine Committenten sich dadurch für befriedigt hielten, die die Schlußerklärung vom 17. October 1820 ablehende Erklärung als nicht übergeben angesehen und an deren Stelle eine andere treten solle, worin mit der Annahme der mehrerwähnten Schlußerklärung der Regierung dieses nigen, den Standesherren übrig bleibenden Bunsche in Berbindung zu setzen seven, beren Berücksichtigung ihnen zum voraus wurde zugesichert worden seyn.

Obgleich der standesherrliche Bevollmächtigte der ihm zugesagten Mittheilung durch eine erneuerte Beschwerde am Bundestage zuvorkam, wie dieß bereits aus den Verhand, lungen in der Sitzung der Bundesversammlung vom 1. Marz v. J. bekannt ist: so befahlen Seine Majestät der Konig nichts desto weniger, demselben die, nach einer nochmaligen Pru,

fung biefer Angelegenheit auf Die mundlich gemachten Antrage genommene, allerhochfte Entsichlieffung mitzutheilen.

Dieses geschah durch das beifolgende Schreiben des Ministers demundwartigen Ungeslegenheiten an den Grafen von Baffenheim v. 14. Mai v. J.

Es wurde darin ben Standesberren die nachträgliche Verwilligung ber, in der Anlage bes Schreibens enthaltenen, weiteren Zugeständnisse zugesichert, wenn sie binnen einer Frist von vier Wochen

- 1) auf ihre Beschwerde bei ber Bundesversammlung Bergicht leiften;
- 2) die verschloffen übergebene Erklarung zurudnehmen und dagegen eine folche eins reichen wurden, in ber fie die Schlußerklarung vom 17. October 1820 formlich annahmen.

hiermit ward jedoch die Erflarung verbunden, daß dieses Anerhieten der lette Bers su gutlicher Beendigung der Sache sen, und weiteren Berhandlungen nicht statt gegeben werden konne.

Benn daher die Erklarung der Standesherren nicht in jener Frist und in der erwarzteten Art erfolge: so wurden Seine Majestät der König nicht nur der Bundesversammelung den ganzen Gang der bisherigen Verhandlungen mittheilen, sondern auch erklaren lassen, wie Hochsteie, nachdem die Standesherren durch die Verweigerung der Annahme die Sache auf diesen Standtpunct geführt hatten, denselben nichts weiter mehr zuzugestehen vermöchten, als was sie nach dem 14. Artikel der Bundesacte streng rechtlich ansprechen könnten, Sich aber an alle in der Schlußerklarung enthaltenen Zugeständnisse, welche über die Bestimmungen der Bundesacte hinausgehen und welche Mehr nur zu Bewirkung einer Beilegung der Sache durch Einverständniss gemacht wurden, eben so wenig, als an die hierz mit bedingungsweise zugesicherten weiteren Zugeständnisse, für gebunden hielten.

Dem Bisherigen zufolge bildet mithin die Schlugerflarung v. 17. October 1820, in Berbindung mit denen, in dem oben gedachten Schreiben v. 14. Mai v. 3. bedingungsweise zugesicherten, weiteren Zugestandniffen, den Inbegriff deffienigen Rechtszustandes, in deffen Genuß die Konigliche Regierung die Standesherren als Erfüllung des Artifels 14 der Bund besacte im Wege einer gutlichen Bereinbarung zu seten Willens war.

Nachdem die zur Abgabe ber Erklarung ber Standesherren gesetzte Frist von vier Wochen auf Ansuchen ihres Bevollmächtigten bis zum 1. October v. J. erstreckt worden war; so gieng an diesem Tage eine, v. 28. September datirte, schriftliche Erklarung desselben ein, der zufolge seine Committenten bei der, im December 1820 übergebenen, ablehnenden Erklarung beharren.

Benn hiermit jede Aussicht zu einer Erledigung Diefer Angelegenheit auf dem bisher mit ber beharrlichsten Ausdauer von ber Koniglichen Regierung verfolgten Bege verschwand;

so blieb berfelben nichts übrig, als biese hohe Bersammlung von dem Gange der bishe, rigen Berhandlungen, und von den hindernissen, welche die von der Regierung aufrichtig gewollte Erfüllung des Art. 14 der Bundesacte im Königreiche Burtemberg gefunden hat, in Kenntniß zu setzen.

Die Rönigliche Regierung hat die beruhigende Ueberzeugung, zur Erreichung des von ihr anhaltend verfolgten Zweckes, jede, mit andern, nicht minder wichtigen und heiligen Verpflichtungen vereindare Ruckficht auf die Wunsche der Standesherren genommen und ihnen als Erfüllung des 14. Artikels der Bundesacte einen Rechtszustand angeboten zu haben, der, weit entfernt, sich auf eine wortliche und streng rechtlich anzuspreschende Bollziehung zu beschränken, vielmehr den Bestimmungen der Bundesacte eine Ausschehnung und Anwendung giebt, welche die wohlwollenden Absichten Seiner Majestät des Königs bei Festsetzung der staatsrechtlichen Verhältnisse der Standesherren unverkennbar beurkundet.

Indem die Königliche Gesandtschaft die ihr von ihrem allerhöchsten Sofe aufgegebene Darstellung des bisherigen Ganges dieser Angelegenheit im Königreiche Burtemberg schließt, verbindet sie damit das Anerbieten, jede etwa noch vermißt werdende Erläuterung und Aufklärung auf Erfordern aus den Protokollen und andern Actenstüden aufs vollständigste zu ertheilen.

Bugleich ift fie aber ausdrudlich beauftragt, Die bem ftandesherrlichen Bevollmachtigten wiederholt gegebene Ertlarung auch hier zu wiederholen:

baß — ba ber von der Königlichen Regierung angebotene Rechtszustand, wie er aus den vorgelegten Actenstücken, mamlich der Schlußerklärung v. 17. October 1820 und der Anlage des Ministerial: Schreibens an den standesherrlichen Bevollmächtigten vom 14. Mai v. J. in ihrer Verbindung hervorgeht, seiner ganzen Aust dehnung nach, nur das Ergebniß einer Verhandlung war, welche, im Zwecke und in der Boraussehung einer gutlichen Bereinbarung geführt, sich über die Grenzen der auf den Artikel 14 der Bundesacte streng rechtlich zu begründenden Ansprüche ausgedehnt hat — die Königliche Regierung sich an ihre Zugeständnisse, in so fern sie jene Grenzlinie überschreiten, gegenwärtig nicht weiter für gebunden achtet, und sich lediglich auf die Anerkennung der nach dem Gesichtspuncte des strengen Rechts eintretenden und zu rechtsertigenden Ansprüche der Standesherren beschränkt.

Die Konigliche Gesandtschaft ist angewiesen, über viesen Punct, wie über jeden andern, auf Erfordern die vollständigsten Erlauterungen zu geben.

Die angezogenen Actenstude wurden diesem Protofolle unter den Zahlen 6, 7, 8, 9 und 10 angefügt und auf die so eben zu Protofoll gegebene Erklarung

befchloffen:

Dieselbe der betreffenden Commission zuguftellen.

**§.** 39.

Bertheilung einer Schuld bes deutschen Großpriorats bes Johanniter: ordens an bas haus Lindenkampf und Olfers zu Munfter.

(2. Się. g. 24 b. J.)

Der herr Bundestagsgesandte Danz: erstattet Bortrag über den gegenwärztigen Stand der Reclamationssache wegen Vertheilung einer Schuld des deutschen Großpriorats des Johanniterordens an das haus Lindenkampf und Olfers zu Munster, und weiset nach, daß den beiden, im Jahre 1818 zur Erledigung dieser von dem vorigen herrn Referenten bei der hohen Bundesversammlung gemachten Antragen, einige der betheiligten Regierungen vollig, andere zum Theile beigetreten sind, und ihr ganzlicher Beitritt noch zu hoffen sey.

Der herr Referent machte daher ben Antrag, daß, um nun der für angemeffen bes fundenen Ginleitung Folge zu geben, die betreffenden herren Gesandten, oder die von den Regierungen ernannten Bevollmächtigten, einzuladen seven, zum Behufe einer gutlichen Auseinandersetzung zusammenzutreten und diese Ausgleichung zu versuchen.

Was nun den Punct der Bevollmächtigung anlange, so scheine es, wie in andern Fällen der Art, an einer deßfallsigen Anzeige zum Protokolle dieser hohen Versammlung zu genügen. Bei den Conferenzen werde sich übrigens ergeben, in wie weit die Zuziehung dritter, hier noch nicht genannter, Regierungen und besondere Abrechnungen und Ausgleischungen zwischen Sofen nothig waren. Der in der Raiserlich Desterreichischen Erklärung ausgesprochene Wunsch wegen der einstelligen Zinsenzahlung, verdiene wohl eine entsprechende Beachtung.

hierauf zeigte der Raiserlich: Ronigliche prafidirende Gefandte, herr Graf von Buol. Chauenstein, an, daß der Raiserlich: Ronigliche Minister: Resident, Freiherr von Sandel, bevollmächtigt sep, für Desterreich an der erwähnten Verhandlung Theil zu nehmen.

Der Koniglich : Preuffische Serr Gefandte, Graf von ber Goly, aufferte, baß er noch ber Ernennung bes Königlich : Preuffichen Bevollmächtigten entgegensehe.

Der Roniglich: Baierische herr Gefandte, Freiherr von Aretin, eröffnete, er habe zwar noch feine besondere Instruction hierüber erhalten, wurde aber, wenn schon jest ein Zusammentritt der Bevollmächtigten beliebt werden wollte, keinen Anstand nehmen, daran Theil zu nehmen.

#### §. 40.

Das Werk bes hauptmanns Rigel über ben Krieg in Spanien bett. (12. Się. §. 13 v. 3. 1820.)

Der Roniglich : Baierische herr Bundestagsgefandte, Freiherr von Aretin, trägt vor:

Der Großherzoglich: Babische Sauptmann Franz Zaver Rigel habe am 16. Janner b. J., Rum. 7, ber hohen Bundesversammlung den dritten Theil seines Werkes übergeben, unter dem Titel:

«Der siebenjahrige Rampf auf ber Pyrendischen Halbinfel vom Jahre 1807 bis 1814. gr. 8. Rastadt 1822».

und bitte, biefen Band gleich gutig wie bie vorigen aufzunehmen, und fein Bert ben Sofen und Regierungen zu empfehlen.

hierauf murde nach bem Untrage bes herrn Referenten

## beschloffen:

Der übergebene dritte Band, wodurch dieses interessante Werk geschlossen wird, ware, unter geeigneter Verdankung und Beziehung auf die Beschlusse vom 12. August 1819 (§. 184) u. 15. Juni 1820 (§. 13), an die Bibliothek der Versammlung abzugeben.

## **§.** 41.

## Einrachungs: Protofoll.

Nachstehende funf Privat: Reclamationen sind eingegangen und an die betreffende Commission verwiesen worden, als:

- Rum. 15, eingereicht am 24. v. M. von dem Hofagenten und R. Ruf. Viceconful Beder zu Altona, um Entschlieffung auf seine Eingabe Num. 114 v. J.
- Num. 16, einger. am 26. v. M. von Or. Ehrmann, als Anwalt des Frhrn. von Boos, Namens des ehemaligen Mainzischen Domcapitels, um hohe Entschliessung auf die Eingabe Num. 84 vom 16. Juli v. J.
- Rum. 17, einger. am 26. v. M. von Or. Ehrmann, als Unwalt des Peter Blatsched ju Fulda, ben auf Sachsen Beimar angewiesenen Pensionsantheil betr.
- Num. 18, einger. am 28. v. M. von bem Mungrath Diege zu Mannheim: «Geschichtliche Darstellung bes altern und neuen beutschen Mungwesens », nebst einer Vertheidis gung gegen die in ber allgemeinen Literatur, Zeitung enthaltene Critik dieses Werkes.
- Rum. 19, einger. am 28. v. M. von Dr. Ehrmann, als Unwalt des Frhrn. von Sobens feld, um Entschlieffung auf die Reclamation der sammtlichen ehemaligen Doms capitularen ju Speier vom 11. und 16. Juli vorigen Jahres.

Folgen die Unterschriften.

# Beilagen zu §. 38.

6.

## Note der Königlichen Commissarien

an Seine Durchlaucht ben herrn Fürsten von Waldburg zu Zeile Trauche burg, d. d. Stuttgart, den 17. October 1820.

Die unterzeichneten Königlichen Commissarien hatten die Ehre, seiner Zeit die Aeusserung zu erhalten, womit Seine Durchlaucht zc. unterm 22. Marz d. J., in Auftrag der Mehrs zahl der Standesherren des Königreichs, die Einladung erwiederten, welche sie angewiesen waren, an Hochdieselben wegen gefälliger Mittheilung einer endlichen Erklärung über dies jenigen Puncte zu richten, die bei den vorangegangenen Verhandlungen mit dem standess herrlichen Herrn Bevollmächtigten auf desselben einzuholende weitere Instructionen ausges setzt bleiben.

Es wurde sofort diese Aeusserung sowohl, als sammtliche bis dahin gepflogene Bershandlungen zur Kenntniß Seiner Koniglichen Majestät gebracht, und in Gemäßheit der von Allerhöchstdemselben darauf gefaßten Entschliessung sind die Unterzeichneten angewiesen, Seiner zc. zu eröffnen, wie Seine Königliche Majestät ungern wahrgenommen hatten, daß bei den bisher gepflogenen Verhandlungen die Standesherren des Königreichs ihre Ansprüche nicht nach dem Verhaltnisse bemessen haben, in welches sie die Bundesacte zu dem Staate, dem sie angehören, und zu dessen Verfassung setzte. Wenn gleich hievon hatte Veranlassung genommen werden können, schon jetzt die Feststellung des Rechtszustandes dersselben genau auf dassenige zurückzusühren, worauf der Art. 14 der Vundesacte rechtliche Unsprüche begründet; so haben Seine Königliche Majestät doch denjenigen Standesherren, welche gesonnen senn möchten, ein letztes, die Grenzen ihrer rechtlichen Unsprüche in mehr als einer Beziehung überschreitendes, Anerbieten zu erkennen und zu ergreisen, Gelegenheit hierzu geben wollen.

Die Unterzeichneten haben zu bem Ende Seiner ze eine dieses Anerbieten umfassende Darstellung mit dem Beifügen mitzutheilen, daß Seine Konigliche Majestat Willens sind, allen benjenigen Standesherren, welche binnen 6 Wochen die unbedingte Annahme desselben erklaren murden, ben barin bezeichneten Rechtszustand angedeihen und darüber eine ents sprechende offentliche Bekanntmachung ergeben zu laffen.

Der durch diese Erklarung begrundete Rechtszustand wurde sich jedoch in keiner Beise auf diejenigen Standesherren erstrecken, beren Unnahme binnen gedachter Frist nicht erfolgt; vielmehr behalten Seine Konigliche Majestat Sich vor, deren staatsrechtliche Berhaltnisse durch eine anderweite, sich einzig auf die im Art. 14 der Bundesacte rechtlich begrund dete Unsprüche beschränkende Anordnung zu bekimmen.

Indem die Unterzeichneten durch gegenwärtige Mittheilung die Befehle Seiner Konig, lichen Majestät vollziehen, konnen sie den besondern Bergünstigungen, welche Seine Durch, laucht in der angeschlossenen Erklärung angeboten finden werden, auch noch in Beziehung auf die bei den Berhandlungen besonders in Unregung gebrachten Zugeständnisse für Erhe, bung und Beitreibung der standesherrlichen Gefälle, die vorläusige Aussicht beisügen, daß die Regierung nicht abgeneigt senn wird, im Bege der Gesetzgebung, für welchen dieser Gegenstand sich allein eignet, es dahin einzuleiten, daß den Rentamtern der Standesherren die nämlichen Befugnisse eingeräumt werden, die den Koniglichen Cameralämtern in Beitreizbung liquider Gefälle zustehen.

Uebrigens beziehen sich die Unterzeichneten, was den Legischnations Punct einiger an den bisherigen Verhandlungen theilnehmenden Standesherren betrifft, auf die zum Protofoll vom 9. Januar 1820 gegebenen Erklarungen, und ergreifen zugleich diese Gelegenheit, Seine Durchsaucht um Genehmigung der erneuerten Bersicherung ihrer ausgezeichneten zc.

#### 7:

## Busammenstellung

bes, ben Stanbesberren im Ronigreiche Burtemberg im Bege einer gute lichen Bereinbarung einzuraumenden, gesammten Rechtszustandes.

Die Zugeständnisse, welche Seine Ronigliche Majestät, in Gemäßheit einer nach Einsicht und Prufung sämmtlicher, bisher mit den Bevollmächtigten der Mehrzahl der Standesherren des Ronigreichs über Feststellung ihrer staatsrechtlichen Verhaltnisse gepflogenen Berhand, lungen und Unhörung des Roniglichen geheimen Raths gefaßten, dem standesherrlichen Herrn Bevollmächtigten unter heutigem Tage besonders mitgetheilten Entschliessung, allen benjeni.

gen Standesherren zuzusichern befohlen haben, welche deren Annahme binnen seche Bochen erklaren wurden, bestehen in Folgendem \*):

I. Perfonliche Borguge, allgemeine Rechte und Berbindlichkeiten ber vormaligen reichsständischen Fürsten und Grafen.

## §. 1.

Die Fürstlichen und Gräflichen Saufer behalten Die Cbenburtigkeit in dem bieber damit verbundenen Begriffe, und gehoren jum hoben Abel.

Sie haben, gleich allen Standesherren, die Huldigung perfonlich, ober durch ebenburs tige Bevollmächtigte dahin zu leisten :

daß sie dem Könige wegen ihrer sammtlichen der Königlichen Souverainetät unter: gebenen Besitzungen treu und gehorsam senn, und alles das abwenden und thun werden, wozu dieselben als getreue und gehorsame Unterthanen dem Könige und dessen Rachkommen, als ihrem alletgnädigsten Souverain, verpflichtet sind.

## §. 2.

Die Mitglieder der Fürstlichen und Gräflichen Sauser behalten Die Titel, Die sie seicher geführt haben, jedoch mit galaffung aller auf ihre vormaligen reichoftandischen Berhaltniffe sich beziehenden Beisäte und Würden.

Sie benennen sich demnach von ihren ursprünglichen Stammgutern und Herrschaften. Der Erstigeborne, welcher im Besitze derfelben sich befindet, nennt sich, zur Unterscheis dung von den Nachgebornen, in desentlichen Schriften und Handlungen, die nicht an den Souverain oder an die Koniglichen Behörden gerichtet werden, «Fürst und Herr», auch «Graf und Herr», mit dem Pradicate «Wir»; wogegen sich die Nachgebornen nur des Titels eines Fürsten oder Grafen zu bedienen haben.

## §. **\***3.

Denfelben wird ein ihrer Gbenburtigfeit angemeffenes Cangleis Ceremoniel ertheilt.

In den Ausfertigungen der Koniglichen Stellen wird im Context derfelben, den Fürsten das Pradicat: «der Durchlauchtig: hochgeborne Herr Fürst», den Grafen: «der Hochgeborne Herr Graf» gegeben werden.

<sup>\*)</sup> Die von Seiner Königlichen Majestat über die staatsrechtlichen Berhältnisse des Fürstlichen Sauses Thurn und Earis erlassene Erklärung subrte den Eingang: "Bir thun kund und fügen hiermit zu wissen, daß, nachdem der Fürst ic., wegen seiner in Unserm Königreiche gelegenen Bestyungen, unter Berufung auf den 14 Artikel der deutschen Bundesacte, bei Uns um Feststellung seiner kaatsrechtlichen Berhaltnisse für sich und sein Furstsliches Haus nachgesucht hat, Wir, nach gepflogener Verhandlung mit einem bevollmachtigten Abgeordneten desselben, und beschaft und Anhörung Unsers geheimen Raths, beschlossen und verordnet haben, wie folgt zc. Einem ähnlichen Eingange würden auch die übrigen Standesherren in der sie betressenden Erklärung entgegenzusehen gehabt haben, so bald von ihrer Seite die Annahme der Schlußerklärung erfolgt ware; eine weissere Forderung aber kann auf keine Beise begründet gefunden werden.

Se. Ronigliche Majestat find übrigens geneigt, bem Bunsche ber vormaligen Reichsgrafen, ihnen das Pradicat «Erlaucht» zu gewähren, ebenfalls zu entsprechen, wenn das
selbe auch von ben übrigen, zum deutschen Bunde gehörenden, Roniglichen Sofen den ehes
maligen Reichsgrafen bewilligt werden sollte.

In ihren Schriften, die entweder an den Souverain, an die Konigl. Staatsminis sterien, oder an die übrigen hoheren Landesstellen gerichtet sind, haben die Standesherren sich nach dem bestehenden Cangleis Ceremoniel zu achten.

## **§.** 4.

In allen Marktsleden und Dorfern, welche ben Fürstlichen und Gräflichen Saufern gehoren, soll das Rirchengebet, nach dem Souverain, auch für das Haupt bes Hauses und für deffen Familie verrichtet werden.

Auf gleiche Beise wird hinsichtlich ber Trauerfeierlichkeiten gestattet, baß bas Trauers geläute für bas haupt des hauses, seine Gemahlin und für seinen nächsten Rachfolger drei Bochen, für einen Nachgebornen aber 14 Tage lang, von dem Leichenbegängniß an, bes obachtet werde, daß die Fürstlichen und Gräslichen Stellen und Beamten eine Trauer von sechs Bochen anlegen, und daß alle öffentlichen Lustbarkeiten in den Fürstlichen und Gräslichen Besitzungen, bis nach Beendigung der Exequien bei katholischen, oder des Trauers Gottesbienstes bei protestantischen Saufern, eingestellt werden.

## **§.** 5.

Den Standesherren steht für ihre Person und für ihre Familie die unbeschränkte Freiheit zu, in einem jeden, zum deutschen Bunde gehörigen, oder mit demselben im Fries benöstande befindlichen Staate ihren Aufenthalt zu mahlen, und eben so in die Dienste solcher Staaten zu treten, oder Orden und Würden von denselben anzunehmen, vorbehalts lich ber in diesen Fällen Gr. Majestät dem Könige zu machenden Anzeige.

Diejenigen Mitglieder ber Fürstlichen und Gräflichen Familien, welche fich entweder in Königlichen Diensten befinden oder aus Königlichen Staatscassen eine Pension beziehen, haben sich nach ben degfallsigen Berordnungen zu verhalten.

# **§.** 6.

Wenn gleich, nach den Grundsatzen des Würtembergischen Staatsrechtes, das volle, Würtembergische Staatsbürgerrecht nicht neben dem in einem andern Staate ausgeübt werden kann; so sind dennoch Se. Konigliche Majestat geneigt, in so fern alle übrigen Staaten des deutschen Bundes den Standesherren eben dasselbe zugestehen würden, den Mitgliedern derjenigen Fürstlichen und Gräslichen Sauser, deren Bestgungen durch ihre Unterwerfung unter die Landeshoheit mehreren deutschen Staaten einverleibt worden sind

zu gestatten, das volle Burtembergische Staatsburgerrecht neben bem in einem andern zum deutschen Bunde gehörigen Staate auszuüben und durch ihre Familienhaupter an der Landstandschaft verfassungsmasig Theil zu nehmen.

## §. 7.

In allen die Mitglieder der Furstlichen und Graflichen Sauser betreffenden Reals und Personal-Rlagen, haben sie einen privilegirten Gerichtsstand, in erster Instanz bei dem einsschlägigen Rreisgerichte, in zweiter und letter Instanz bei dem Königlichen Obertribunal. Sollten bei den Fürstlichen und Gräflichen Säusern durch Familienverträge besondere Austrägalgerichte eingeführt sehn; so werden Se. Königliche Majestät dieselben näher unterssuchen lassen, und wegen ihrer Bestätigung besondere Entschliessung ertheilen.

## §. 8.

Berlaffenschafts: Verhandlungen, Gheberedungen und andere handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, welche Mitglieder solcher Familien betreffen, die Justizcanzleien has ben, kann das haupt des hauses durch seine Justizcanzlei vornehmen und erledigen laffen, so lange kein Rechtsstreit darüber entsteht, in welchem Falle sie an das einschlägige Kreissgericht zum geeigneten rechtlichen Verfahren abgeliesert werden mussen.

Bei dem Absterben eines Mitglieds derjenigen ftandesherrlichen Familien, welche teine Justiz cangleien haben, wird den Erbschaftsbetheiligten die Befugniß zugesstanden, die Berlassenschafts Berhandlungen unter der Leitung des Haupts des Hauses ohne Beiziehung der obrigkeitlichen Stellen vorzunehmen und zu erledigen, wobei jedoch vorausgesetzt wird, daß, wenn Minderjährige sich darunter befinden, diese durch ihre gesetzt mäßig bestellten Bormunder vertreten werden.

Konnen die Interessenten sich nicht vereinigen, so hat der Pupillen: Senat des einschlas genden Kreisgerichtshofes das Erforderliche zu besorgen, so wie, wenn ein wirklicher Rechtstreit entsteht, die Berhandlungen an das Kreisgericht zum geeigneten rechtlichen Berfahren abgeliefert werden muffen.

In Ansehung der Sheberedungen und anderer handlungen der freiwilligen Gerichts: barteit, welche solche standesherrlichen Familienglieder betreffen, wird ein Gleiches zugestanzten, in so weit jene Rechtsgeschäfte nicht durch die bestehenden Gesetze vor eine gerichtliche Behörde im Allgemeinen, oder vor die zuständigen insbesondere geeignet sind.

## §. 9.

In peinlichen Fallen, mit Ausnahme der Militar und der im Roniglichen Civil- Staatsbienfte begangenen Berbrechen, werden Ge. Majestat der Konig dem Saupte der

Fürstlichen und Gräflichen Sauser ein, nach dem Borbilde bes S. 8 des Koniglich, Bais erischen Soicts (Beil. 4 zu Tit. 5 der Baierischen Berfassungsurfunde) und unter Berückssichtigung der bestehenden Gesetze eingerichtetes, Gericht von Sbenburtigen oder von Richtern seines Standes bewilligen.

Die Guter und Ginkunfte bes Berurtheilten burfen in teinem Falle confiscirt, fon, bern tonnen nur mabrend feiner Lebenszeit fequeftrirt werben.

Dieses privilegirte aufferordentliche Gericht kommt allein bem Saupte bes Fürstlichen ober Gräflichen Sauses' zu. Die übrigen Mitglieder deffelben sind in peinlichen Sachen dem gewöhnlichen privilegirten Gerichtsstande unterworfen. In andern nicht peinlichen Straffachen sind, nach Berschiedenheit der Fälle, statt der betreffenden Localftellen, Die nachst vorgesetzen Kreis, oder Centralstellen die untersuchenden und erkennenden Behörden.

## S. 10

Die, nach den Grundfaten der frühern deutschen Verfaffung, noch bestehenden Familien. Verträge der Fürstlichen und Gräflichen Sauser bleiben aufrecht erhalten, und alle bisher dagegen erlassenn Berfügungen sollen für kunftige Fälle nicht weiter anwendbar sepn.

In Gemäßheit derselben kann das haupt der Familie über seine Guter und Famis lienverhaltnisse verbindliche Verfügungen treffen, welche dem Souverain vorgelegt werden muffen; worauf sie, so weit sie nichts gegen die Verfassung enthalten, durch die obersten Landesstellen zur allgemeinen Renntniß und Nachachtung gebracht werden.

## §. 11.

Die Vormundschaften der Fürstlichen und Gräflichen Familienglieder konnen von dem Haupte des hauses bestellt werden. Ist dasselbe dabei betheiligt, und ein Vormund oder Curator von Obrigkeits wegen aufzustellen; so geschieht dieses durch das Kreisgericht des einschlägigen Regierungsbezirks, mit Vorbehalt des Recurses an den Pupillen Genat des Roniglichen Obertribunals.

In beiden Fallen sind die letten Willensverordnungen des Baters, die Familienges setze, und, in deren Ermanglung, die allgemeinen gesetzlichen Borschriften, mit vorzüglicher Ruckssicht auf die Sbenburtigkeit des zu mahlenden Bormunders, zu beobachten.

Die Aufsicht über die Fürstlichen und Gräflichen Vormundschaften wird bem Pupillen, Genat des Königlichen Obertribunals vorbehalten, zu welchem Ende derselbe jedesmal von der getroffenen Anordnung einer Vormundschaft in Kenntniß zu fetzen ift.

## §. 12.

Die herren Fürsten und Grafen geniessen für sich und ihre Familien die Befreiung von aller Militarpflichtigkeit.

## §. 13.

Die von benfelben bewohnten Schloffer sollen, Rothfalle ausgenommen, von ber Einquartierung Roniglicher Truppen befreit seyn.

## §. 14.

Es wird den Herren Furften und Grafen gestattet, eine Shrenwache aus Gingebornen, welche dem Souverain den Huldigungseid geleistet haben, und nicht in den Jahren der Wilitarpflichtigkeit steben, in den Schlossern ihres Bohnsiges zu halten.

## §. 15.

Die herren Furften und Grafen sind berechtigt, von ihren Beamten einen Diensteid fich leiften zu lassen.

## §. 16.

Die herren Fursten und Grafen sind befugt, jene Angelegenheiten an die Regierungen auswärtiger Staaten zu bringen, welche sie mit benfelben, rudfichtlich ihrer darin befind; lichen Besitzungen und allenfallsigen Lebens, und Dienstverhaltnisse, zu verhandeln haben; sie durfen jedoch nicht Agenten mit diplomatischem Charafter abordnen.

## §. 17.

Es ift benfelben gestattet, neben bem, im ganzen Konigreiche nach ber bestehenden Berserdnung zu haltenden, Königlichen Staates und Regierungeblatt, auch besondere Wochenblatter für ihre Besitzungen einzuführen.

## II. Rechtspflege.

## §. 18.

Die Gerichtebarkeit wird in den ftandesherrlichen Gerichtsbezirken ben Gesetzen bes Ronigs reiche gemaß, und unabhängig von jeder perfonlichen Einmischung der Standesherren, verwaltet.

## §. 19.

Den Standesherren fieht die Ausabung ber burgerlichen und Straf:Rechtspflege in bem Umfange ihrer Besitzungen in erster Instanz durch ein Amtsgericht, und in zweiter Instanz durch ein formlich gebildetes Collegium unter bem Ramen «Justizcanzlei» zu.

Biewohl nach ben bestehenden Grundsätzen das Recht zur Errichtung einer zweiten Ger zichtsinstanz in der Regel auf eine zusammenhangende standesherrliche Besitzung, auf welcher ehemals eine Reiche: oder Kreis: Tagestimme ruhte, und welche wenigstens eine Bostsmenge von 20,000 Seelen enthält, bedingt ift; so soll doch aus besondern Rudfichten denjenigen Standesherren, deren Besitzungen in einem und eben demfelben Kreise und nahe beisammen liegen, gestattet seyn, das hergebrachte Recht der zweiten Instanz durch eine gemeinschaftlich

errichtete Justizcanglei ausüben gut laffen, in fo fern die in beren Gerichtsbezirke vereinigten Befigungen wenigstens die angegebene Bollemenge enthalten.

Die größte Entfernung der Gerichtsorte von dem Sige des Gerichts, darf die bei einem Königlichen Kreisgerichte stattsindende nicht überschreiten, auch ist von den, eine gemeinschaftliche Justizcanzlei bildenden, Fürstlichen und Gräslichen Saufern, das Haupt desjenigen, an welches, als Besiger des größern Theils des Gerichtsbezirks, die übrigen sich angeschlossen haben, verbunden, für alles, was die vorschriftmasige Errichtung und Ershaltung dieser Gerichtsstelle betrifft, vorbehaltlich seines Regresses an die übrigen Theils nehmer, personlich zu haften, und demnach in allen diesen Beziehungen gegen die betreffende obere Staatsbehörde, zunächst gegen das Königliche Obertribunal, allein verantwortlich.

Bu ber Bildung der Gerichte erster Instanz wird keine zusammenhangende Besitzung erfordert, doch darf kein Gerichtsort weiter von dem Wohnorte des Richters entfernt senn, als dieß bei den Koniglichen Oberamtsrichtern der gewöhnliche Fall ist.

Unter eben biefer Bedingung, und unter ber Verbindlichkeit bes Besitzers bes größern Theils bes Gerichtsbezirks, für alles, was sich auf die vorschriftmäsige Unterhaltung ber Gerichtsftelle bezieht, gegen die hohere Behorde allein verantwortlich zu senn, wird auch noch den Mitgliedern Eines standesberrlichen Hauses gestattet, sich zu Bildung eines ges meinschaftlichen Gerichts erster Instanz zu vereinigen.

## **§.** 20.

In gemischten Orten, wo vormals neben ben Fürstlichen und Gräflichen auch die Roniglichen Behörden die Rechtspflege in ungewilter Gemeinschaft ausgeübt haben, steht die Ausübung derselben den setzern ausschließten zu. Wo hingegen dieselbe über einen Theil der Einwohner oder der Gater ausgeübt wurde, soll gegenseitig der kleinere Antheil der Gerichtsbarkeit dem größern zuwachsen \*).

Daffelbe findet feine Unwendung auf die gemeinschaftliche Gerichtsbarkeit mehrerer Standesherren: find die Antheile gleich, so konnen die Theilhaber nicht eher in die Austschung ber Gerichtsbarkeit wieder eingesetzt werden, die sie fich über die Ausstellung eines gemeinschaftlichen Beamten, oder sonst über die Art der gemeinschaftlichen Ausübung verseinigt haben.

Die Regierung hat es übrigens fets als einverstanden und einer besondern Erwähung nicht bedürfend angenommen, daß in Entstehung einer Bereinbarung über die, in diesem Sate des 5. 20 angeführte, eben so billige, als einfache Ausgleichungsweise, es auf beiden Seiten bei Ausübung der Gerichtsbarkeit, wie solche herz gebracht, verbleibe, so lange nicht eine, auch mit jedem einzelnen Standesherrn — nach Maasgabe örtlicher Berbältnisse — puläsige, anderweitige Bereinbarung getrossen senn wird.

Der Uebergang ber Gerichtsbarkeit zur Purification berselben in gemischten Orten, tann nur in Folge eines Austausches ber Gutsberrlichkeit, und nicht ohne vorgangige Bernehmung ber Einwendungen ber betheiligten Roniglichen Gerichtsangehörigen, eintreten.

## §. 21.

Der Umfang der standesberrlichen Gerichte erster und zweiter Instanz ift nicht auf die Oberamts oder Kreiss Sintheilung beschränkt, in so weit dieß Schwierigkeiten unterworfen senn sollte. Jedoch ist letztere bei der oben \$. 19 gestatteten Bildung gemeinschaftlicher Gerichte zweiter Instanz einzuhalten.

Wo kein standesherrliches Gericht zweiter Justanz besteht, entscheidet Die Wohnung bes Amterichters über die Competenz der Kreis: Gerichtshofe, in deren Gerichtsbezirk die, dem standesherrlichen Amtegerichte untergebenen, standesherrlichen Besitzungen sich befinden.

#### §. 22.

Die standesherrlichen Gerichte erster und zweiter Instanz haben dieselben Amtsbes fugnisse, welche die Gesetze den Koniglichen Gerichten erster und zweiter Instanz beilegen oder kunftig beilegen werden; sie stehen mithin den Koniglichen Oberamts, und Kreisgerichten gleich, mussen dagegen aber auch stets gleichformig mit denselben gebildet senn.

Ihrer Gerichtsbarkeit sind allein die, in standesherrlichen Gebieten angestellten, Ronige lichen Diener in Unsehung ihrer Dienstverhaltnisse, so wie die Strafverfügungen wegen Verlegung der Staatshoheitsrechte und wegen Uebertretung der sich darauf beziehenden Bers waltungs: Verordnungen, entzogen.

Die standesherrlichen Amtsgerichte und bie Juftigcanzleien werden benannt: «Konigliche Burtembergische, Furftliche (Grafiche) Amtsgerichte», und «Juftigcanzleien».

23.

Das Personale der Justizcanzleien wird in Verhaltniß zu dem Gerichtssprengel der, selben gesetzt werden, muß jedoch wenigstens aus einem Director, drei Rathen, einem Uffessor und dem notbigen Canzleipersonale bestehen.

Bei Errichtung der Gerichte zweiter Instanz haben die Standesherren sich zu erklaren, ob sie für die Straffalle, wo den Gesetzen gemäß eine größere Anzahl von Mitgliedern, als bei der Justizcanzlei angestellt sind, zur Fallung eines Definitiv: Erkenntuisses erfort derlich ist, entweder dem Kreisgerichtshofe, in dessen Bezirk die Untersuchungs: Behörde sich besindet, mit Ausschluß der Justizcanzlei, das Erkenntniß überlassen, oder, zur Bervollsständigung des Gerichts, rechtsverständige ausserordentliche Beisitzer bis zu der durch die Gesetze vorgeschriebenen Anzahl von Mitgliedern für diese besonderen Falle zum Voraus ernennen wollen.

Die Befähigung, Bestätigung und Berpflichtung berselben unterliegen denselben Bes dingungen, wie die der ordentlichen Mitglieder der Justizcanzleien.

Dem Angeschuldigten durfen durch diese aufferordentlicherweise eintretende Bermehrung bes Gerichtspersonals feine Rosten erwachsen.

In so fern die Standesherren auf die Bildung eines Gerichts zweiter Instanz verzichten wollen, wird ihnen auf Berlangen gestattet, nach dem Umfange der Besitzungen, einen oder mehrere Rathe zu dem betreffenden Koniglichen Kreisgerichtshofe zu ernennen, welche sie als dann auch zu besolden haben.

## **§.** 24.

Die standesherrlichen Justizstellen find der Oberaufsicht der hoheren Koniglichen Lans besgerichte, an welche auch der Appellationszug geht, und zwar die Amtsgerichte, in so fern nur die erste Instanz ausgeübt wird, der der Koniglichen Kreisgerichte, die Justizscanzleien der des Konigl. Obertribunals unterworfen, und haben gegen dieselben die durch Gesetze oder den Gebrauch bestimmten Formen der untergeordneten Stellen zu beobachten; sie werden von denselben in allen Geschäftsverhältnissen auf dieselbe Weise, wie die Konigslichen Gerichtsstellen, denen sie gleichgesetzt sind, behandelt.

## §. 25.

Der Director und die übrigen Mitglieder der standesherrlichen Justizcanzleien werden von den Standesherren ernannt, und, nach vorheriger Nachweisung ihrer Befähigung, durch ben Weg Rongichen Justizministeriums bestätigt.

Sollte von einem Standesherrn ein vor Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit zu Ausübung derselben angestellt gewesener und anderwarts nicht wieder in Dienste getrestener Beamter in diesem Fache wieder angestellt werden wollen; so wird letterer mit einer körmlichen Prüfung verschont werden.

## §. 26.

Die Richter erster Instanz und die Subalternen der Canzleien werden von den Standesherren ohne Bestätigung ernannt; jedoch haben die standesherrlichen Justizcanzleien, und, in deren Ermangelung, die Roniglichen Rreisgerichte, bei Einweisung und Verpflichstung berselben, durch Einsicht der gesetzlichen Prufungszeugnisse sich zu versichern, daß dieselben die erforderlichen Eigenschaften besitzen, und den Beweis darüber zu den Acten zu bringen.

Die Ernennungen ber Richter erster Instanz sind, unter Beifügung ber Beweise ihrer Befähigung, jedesmal dem vorgesetzen Koniglichen Gerichtshofe vorzulegen; von dem unterzeichneten Cangleipersonale wird nur alljährlich ein Berzeichniß übergeben.

#### §. 27.

Die Verpflichtung und Einweisung der Mitglieder der Justizcanzleien geschieht, das erstemal durch einen Koniglichen Commissarius, in der Folge durch die standesherrlichen Justizcanzleien.

Die Amtörichter werden durch die Justizcanzlei, oder, in deren Ermangelung, von der vorgesetzten Königlichen Gerichtöstelle eingewiesen und verpflichtet.

Die standesherrlichen Gerichtsbehörden leisten den Standesherren den Diensteid; dem Ronige werden sie als Unterthanen und in Beziehung auf ihre Dienstverhaltnisse gegen den Ronig, als Staatsoberhaupt, verpflichtet.

Das darüber abgehaltene Protofoll ift an bas Ronigliche Juftizministerium einzusenben.

## **§.** 28.

Die Standesherren konnen ohne Konigliche Genehmigung ben Mitgliedern der Justize canzleien keinen hoheren Titel, als den eines Directors und eines Justizraths ertheilen; die Richter erster Instanz werden Amterichter genannt.

## **§.** 29.

Die standesherrlichen Justizbeamten stehen mit den Koniglichen, denen sie in Beziehung ihrer Dienstbefugnisse gleichgesetzt find, in völlig gleichen Dienstverhaltnissen, namentlich in Ansehung der Befähigung, der Annahme und Entlassung, der Befoldung und Pensionis rung, und der Diaten.

Ausnahmsweise wird benjenigen Standesherren', beren Gerichtsbeziften Boltsmenge von 4000 Seelen nicht übersteigt, nachgelassen, einen Amtsrichter mit einer Bes soldung von 900 fl., theils in Geld, theils in Naturalien, neben der freien Wohnung zu bestellen.

Die Prufung ber standesherrlichen Justizbeamten geschieht durch die Konigliche Stelle, welcher Die Prufung ber Koniglichen Beamten gleicher Cathegorie obliegt.

## §. 30.

Die Standesherren haben alle Laften der Gerichtsbarkeit zu bestreiten, dagegen aber auch alle Jurisdictionsgefalle, den bestehenden Gefetzen gemäß, zu beziehen, welche als Ausfluß der standesherrlichen Gerichtsbarkeit zu betrachten sind.

## Borbehalten bleiben:

a) dem Fiscus, alle diejenigen Geldstrafen, Taxen, Sporteln ze., welche als Ausstuß ber hoheren Staatsgewalt zu betrachten und demnach auch nur von den Koniglichen Behorden anzusehen sind, z. B. die Strafen wegen der Uebertretung der Steuers gesetze;

b) den Corporations : und Gemeinde : Caffen, alle benfelben nach den allgemeinen Lans besgesetzen zuflieffenden Strafen, Taxen, Sporteln ec.

## §. 31.

Die freiwillige Gerichtsbarkeit steht ben standesherrlichen Gerichtsstellen nur in so weit zu, als dieselben von ben Roniglichen Gerichtsstellen, benen jene gleichgestellt find, ausgeübt wird.

Diejenigen Befugnisse der freiwilligen Gerichtsbarkeit hingegen, welche bisher nach ben Gesetzen von den Stadt: und Amteschreibern ausgeübt worden sind und für die Folge den Gerichtsnotarien zufallen werden, sind die Standesherren befugt, durch ihre Amtleute neben der Polizeiverwaltung ausüben zu lassen, wogegen sich diese einer Prüfung in dieser Beziehung, gleich den Königlichen Gerichtsnotarien, zu unterwerfen haben.

Die den Gerichtsnotarien überlaffene Aushülfe in Geschäften der Gemeindeverwaltung, wobei dem Polizeibeamten Controlle und Prüfung obliegen, kann jedoch der standesherrliche Amtmann nicht besorgen. Bielmehr haben die standesherrlichen Gemeinden in solchen Fällen sich eines standesherrlichen Amtsgerichts Actuars zu bedienen.

Die Standesherren haben übrigens alle Bortheile der, von ihren Polizeibeamten aus geübten, freiwilligen Gerichtsbarkeit den Gesetzen gemäß zu beziehen; dagegen aber auch alle Lasten derselben allein und ohne Zuziehung der Gemeinden zu tragen; sie haben für die Ausübung der freiwilligen Gerichtsbarkeit und für den aus den Amtshandlungen ber damit beauftragten Beamten entspringenden Schaden zu haften, dagegen aber auch das Recht der Aussicht über die Berwaltung derselben, unbeschadet jedoch der Besugnisse der gerichtlichen Stellen.

§. 32.

In so fern die Standesherren an einem oder dem andern Orte auf die guteberrliche Gerichtsbarkeit verzichten sollten; so werden ihnen die namlichen Befugnisse zugesichert, welche den Königlichen Cameralamtern in Beitreibung liquider Gefälle zustehen.

## III. Polizeivermaltung.

## **§.** 33.

Die Municipalverwaltung in den standesherrlichen Besitzungen muß der im übrigen Theile des Konigreichs völlig gleich seyn.

Die Eintheilung der Oberamtsbezirke und der Verband der Amtokorperschaften wird aufrecht erhalten.

Der Grundsatz ber Trennung ber Polizei, von ber Justig. Verwaltung muß auch in ben standesherrlichen Besitzungen burchgeführt werden.

Es bleibt übrigens ben Standesherren

ţ

ı

- 1) die Aussicht gefichert, bei ber im Edict über die Organisation ber untern Staats, erwaltung vom 31. December 1818 Rum. II einer funftigen Gefetzgebung vorbehaltenen Derstellung einer ben natürlichen Berhaltnissen möglichst anpassenden Ein, und Zutheilung iller Gemeinden, ihre besonderen Bunsche wegen Errichtung besonderer aus standesherrlichen Besitzungen gebildeter Amtoforperschaften in verfassungsmaßigem Wege weiter geltend zu nachen. Inzwischen aber sollen
- 2) alle diejenigen Amtokorperschafts Lasten, welche sich etwa als folche ausweisen, ie den standesherrlichen Gemeinden ganz fremd sind, ausgeschieden, und jene Gemeinden von der Theilnahme daran freigelassen werden.

## **§.** 34.

Es wird den Standesherren gestattet, zu Ausübung der niedern Polizei an den Orten, vo sie die Gerichtsbarkeit auszuüben haben, einen Polizeibeamten zu ernennen, welcher hinzichtlich seiner Dienstverhaltnisse, namentlich der Befähigung, Besoldung, Annahme und Entzassung, den Königlichen Oberamtleuten gleich zu setzen ist, unmittelbar unter der Kreistegierung steht, und Amtmann genannt wird.

Ausnahmsweise wird denjenigen Standesherren, deren Polizeibezirk eine Bolksmenge von 4000 Seelen nicht übersteigt, nachgelaffen, einen Amtmanu mit einer Befoldung von 200 fl., theils in Geld, theils in Naturalien, neben der freien Wohnung zu bestellen.

Die Prufung besselben, hinsichtlich der Befähigung, fteht der Koniglichen Stelle zu, velcher die der Koniglichen Oberamtleute obliegt.

Die Berpflichtung wird den standesherrlichen Justigstellen überlassen, jedoch ist babei tuch dasjenige zu beobachten, was im S. 28 in Beziehung auf das Dienstverhaltniß gegen Seine Majestat den Konig, als Staatsoberhaupt, vorgeschrieben ist.

In gemischten Orten foll es in Ansehung der Ausübung der Polizei eben so gehalten verden, wie dieß im S. 20 rudfichtlich der Gerichtsbarkeit festgefet ift.

Gben fo findet der S. 30 Unwendung auf Die Laften und Gefalle, welche als Folge and Ausflug der ftandesherrlichen Polizeibefugniffe zu betrachten find.

## **§.** 35.

Die standesherrlichen Polizeibezirke find nicht auf die Oberamts: Eintheilung beschränkt; eboch darf kein Ort des Polizeibezirks weiter von dem Wohnsige des Amtmanns entfernt enn, als dies bei den Wohnsigen der Koniglichen Oberamtleute der Fall ist.

## **§.** 36.

Der standesberrliche Polizeibeamte hat alle Befugnisse des Koniglichen Oberamtmanns, ben bestehenden Gefegen und den Anordnungen der Koniglichen Kreisregierungen gemäß,

in so fern sie die niedere Polizei betreffen, auszuüben, namentlich die Erhaltung der Gemeindeverfaffung, die Wahlen in den Gemeinden, die Aufsicht über die Gemeindevorsteher und Officianten, die Erledigung und resp. Vorlegung der Irrungen zwischen den Gemeindes rathen und Burgerausschussen, so wie der in Absicht auf die Erwerbung, den Genuß oder den Verlust des Burger: und Beisitzrechts sich ergebenden Anstände.

Die Aufsicht über die Berwaltung des Gemeindevermögens, und die Führung der Guterbücher von Seiten der Ortsvorsteher, die Prüfung und resp. Genehmigung der Ges meindesEtats, der Gemeinderechnungen und der Beschlusse des Gemeinderaths in den dazu geeigneten Fällen;

die Aufsicht über die Verwaltung der Stiftungen, die Sorge für die Erhaltung ders selben und für die stiftungsmäsige Verwendung ihrer Einkunfte, die Prufung und Justification ihrer Rechnungen;

die Bertheilung und Ausgleichung ber Kriegsleistungen unter ben einzelnen Mitgliebern ber Gemeinden;

die Aufsicht über die Verwaltung der Ortspolizei und die Handhabung der Landes, polizei, in so fern die Gegenstände derselben nicht zur hohen Polizei gehören; es steht ihm daher insbesondere zu, die Fürsorge für die bestehenden Bildungs, Erziehungs, und Unterrichts Anstalten, für Beforderung der Sittlichkeit, des Arbeitssleisses, für Beschäfti, gung und Ernährung der Armen, Entfernung der Bettler und Landstreicher, die Aufentbaltsbestimmung für Heimatlose, die Sicherheits, Gesundheits, Gewerbs, Feuer, und Strassen, Polizei 2c.;

die Untersuchung, Bestrafung und resp. Vorlegung der Uebertretungen der Polizei: und Regiminal-Gesetze, die Aufsicht über Polizeigefängnisse und Gefangenen. Transporte, die polizeilichen Maasregeln zu Verhütung, Entdedung und Bestrafung der Verbrecher;

die Unterstützung des Königlichen Oberamtmanns bei der Ausübung der Hoheitsrechte in den PatrimonialeOrten, gleichwie auch die der Königlichen Justiz , und Finanzbeamten, der Königlichen Militar; und übrigen Staats:Behörden in der Ausübung ihres Berufs.

## **§.** 37.

Der standesherrliche Amtmann hat die Befugniß, in seiner Eigenschaft als Vorgesetzter ber die standesherrlichen Besitzungen bildenden Gemeinden, den Amtsversammlungen beratthend beizuwohnen.

§. 38.

Die in die hohe Polizei: und allgemeine Staate-Verwaltung einschlagenden Gegenstände hat der Konigliche Oberamtmann ausschlieffend und unmittelbar im ganzen Umfange seines Bezirks zu beforgen, namentlich:

- a) die Wahrung der hoheitsrechte des Staates, die Erhaltung der Landesgrenze und der mit den Nachbarftaaten bestehenden Verhaltniffe;
- b) die Erhaltung des Staatsorganismus, in fo fern der Gegenstand den ganzen Oberamtsbezirk betrifft, namentlich die Erhaltung der Oberamtsverfassung, Die Leitung der Bahlgeschäfte, in so fern sie den ganzen Oberamtsbezirk betreffen;
- c) alle offentlichen Anstalten, welche bem Oberamtsbezirke gemeinschaftlich find;
- d) die Gegenstande der Feuer:Affecurang;
- e) die Aufsicht über die Umlage der ordentlichen und ausserordentlichen Steuern, und des Oberamtoschadens, Aufsicht und Leitung des Einzugs der Steuern, Verhans gung von Executionen und die Behandlung der Steuer, Nachlasgesuche;
- f) die Aufsicht über die Amtskorperschaften und über die Berwaltung des Bermögens, den Borsit in der Amteversammlung, die Prüfung und Borlegung der Amtecorporations: Etats, die Prüfung und Erledigung der Amtepflegrechnungen;
- g) die Bertheilung und Ausgleichung der Kriegsleistungen und anderer offentlichen Laften, in so fern sie den ganzen Oberamtsbezirk betreffen, die Leitung der Amtse vergleichung;
- h) die Refrutirung, Landesbewaffnung, und die Borbereitungsgeschäfte derselben, das Verfahren gegen die Ungehorsamen, die Erledigung und Vorlegung der Heiraths: gesuche der Wilitärpflichtigen;
- i) die Sammlung, Redaction und Vorlegung statistischer Rotizen, Bevolkerungsliften, Cultur: Tabellen und abnlicher periodischen Berichte;
- k) die Untersuchung, Bestrafung und refp. Borlegung ber Uebertretungen ber Fie nanggefethe;
- 1) die Straffenpolizei, in so fern es sich von der Anlegung und Erhaltung der heers ftraffen, Bruden und Flußbauten handelt;
- m) Gin: und Auswanderung der Unterthanen;
- n) die Sicherheites und Gesundheites Polizei, in so fern sie sich auf all gemeine Anstalten bes Oberamtsbezirks bezieht.

## **§.** 39.

In fo fern in der Folgezeit vielleicht eine andere Gebietseintheilung des Ronigreichs ftatt finden follte, fo find Ge. Majestat der Ronig geneigt, auf die Bunfche der Standesherren, in Beziehung auf die Bildung eigener standesherrlicher Oberamtebezirke und auf die Uebertragung der den Koniglichen Oberamtleuten vorzugeweise vor den standesherrlichen

Umtleuten zuftandigen Befugniffe, auf lettere burch einen aufferorbentlichen und widers ruflichen Koniglichen Auftrag, den Umftanden nach, Rudficht zu nehmen.

Seine Königliche Majestat sind ferner nicht abgeneigt, dem Bunsche der Uebertragung der benannten Befugnisse in der angegebenen Urt schon gegenwärtig in dem Falle zu entspreschen, wenn die Besitzungen eines standesherrlichen hauses mit den Grenzen eines Konigslichen Oberantsbezirks nach seinem gegenwärtigen Umfange zusammenfallen, d. h. denselben ausschließlich bilden, (in welchem Sinne übrigens auch der Fürst von Wallerstein nebensstehende Fassung bisher aufgenommen zu haben scheint) mithin die Uebertragung ohne Aussehung der bestehenden Territorial. Eintheilung und des Amtskörperschaftsverbands statt sinden könnte.

## §. 40.

Die Standesherren haben die Befugniß, ihre Polizeibehorden mit Bericht über die Diesen zugewiesenen Geschäftsgegenstände zu vernehmen, und darauf, nach Maasgabe der Roniglichen Gesetze und Berordnungen, Entschliessungen zu ertheilen, bei deren Befolgung die standesherrlichen Diener für dassenige, was von ihnen in ihrer amtlichen Eigenschaft geschieht, personlich und den Gesetzen gemäß verantwortlich bleiben, woneben auch die Standesherren selbst für die Handlungen ihrer Beamten, gleich dem Fiscus, mit ihrem Beromogen zu haften haben.

## §. 41.

Die Ausübung der den Standesherren überlaffenen Polizeigewalt darf in keinem Falle ben ftandesherrlichen Rentbeamten übertragen werden.

## §. 42.

Die Ernennung der Ortsvorsteher in den standesherrlichen Besthungen wird den Stanbesherren in so weit überlassen, als sie nach dem ersten Edict vom 31. December 1818
5. 11 den Koniglichen Kreisregierungen beigelegt worden ist \*).

## **§.** 43.

Die Unnahme neuer Einwohner jeder Glaubensconfession, mithin auch der Juden, in den standesherrlichen Besitzungen, sieht den Standesherren zu; dieselbe setzt jedoch die Ers werbung des Staatsburgerrechts voraus und kann nicht gegen den Willen der betreffenden Gemeinden, wenn hinreichende Gründe des Widerspruchs vorhanden sind, welche die Rosnigliche Kreisregierung zu beurtheilen hat, statt finden.

<sup>\*)</sup> Es versteht fich von felbst, daß die Art und Beise ber Ausübung bieses Rechts ftets von ben bestehenden geseh lichen Borfchriften abhängig sep.

#### §. 44.

Die Aufnahme der Fürstl. und Gräflichen Schlösser in die Feuerversicherungsanstalt vird auf Berlangen der Standesherren von Gr. Königlichen Majestät im verfassungsmäsigen Bege bewilligt werden.

IV. Aufficht in Rirden: und Schulfachen, auch über milbe Stiftungen.

## §. 45.

Die Ausübung derselben wird den Standesherren durch ihre Polizeibeamten nach Boreschrift der Gesetze und unter der Oberaufsicht der Koniglichen Kreisregierungen und der geistlichen Centralbehörde auf gleiche Weise, wie den Koniglichen Oberamtleuten überlassen.

Die Zwecke der Stiftungen sollen auf teine Beise verandert werden. Die Ausübung eines jeden Spiscopalrechts ist davon völlig ausgeschlossen.

## §. 46.

Den Standesherren werden für ihre Person und Familie die Privat:Trauungen, Taufen, Constrmationen zc. in ihren Schlossern im Allgemeinen, und ohne sie an jedes: malige Dispensations: Einholung zu binden, frei gegeben.

## S. 47.

Das Patronatrecht wird ben Standesherren, wo und wie fie folches hergebracht bas ben, belaffen.

Das Rirchengebet für den Rirchenpatron verbleibt in der hergebrachten Urt.

Das Recht, Die Schullehrer zu prafentiren, wird, wo es hergebracht ift, von den Stans besberren ausgeubt.

## V. Forstgerichtsbarkeit und Forstverwaltung.

## §. 48.

Die standesherrlichen Gerichts, und Forstbehörden haben, nach Maasgabe ihrer Umts verhaltnisse, die Forstgerichtsbarkeit, Forst, und Jagdpolizei und Forstverwaltung, nach Borsschrift der Königlichen Gesetze und Verordnungen, mit gleichen Befugnissen, wie die Königlichen und in dem Umfange auszuüben, wie die Standesherren dieselben zur Zeit ihrer Unterwersfung unter die Staatshoheit rechtmäsig bergebracht hatten, sowohl in deren eigenthumlichen, als auch in den innerhalb ihrer Besitzungen liegenden Gemeindes, Stiftungs und Privats Waldungen, wogegen die Standesherren das zur Ausübung dieser Gerechtsame erforderliche Personal auf ihre Kosten zu bestellen haben.

## **§.** 49.

Die SS. 5 und 6 bes Königlichen Forst Organisations. Sticts v. 7. Juni 1818, werden ausbrucklich hieher bezogen, jedoch bleibt die Annahme und Entlassung berjenigen standesherrs lichen Oberforster und Revierforster, welche nur allein für die eigenthumlichen standesherrlichen Waldungen angestellt werden, einzig von den Bestimmungen des Dienstcontracts abhängig.

Die Berpflichtung bes standesherrlichen Forstpersonals, welche namentlich auf die Landess gesetze auszudehnen ist, wird den standesherrlichen Beamten zugegeben. Diese find jedoch gehalten, das Berpflichtungsprotokoll an den Koniglichen Forstrath einzusenden, welches bei dem niedern Schutz und Jagopersonal nicht erforderlich ist.

## §. 50.

Eben so findet ber S. 11 besselben Soicts hieher Unwendung, und wird damit ausdrudlich bie Verbindlichkeit für die standesherrlichen Forstbedienten verbunden, dem Koniglichen Forsts rath alle geforderten Nachrichten punctlich zu ertheilen.

Die Einsendung der bisher vorgeschriebenen Holzberichte kann jedoch fur die Folge unterbleiben.

In so fern die dem Königlichen Forstrath zustehende Oberaufsicht eine Localuntersuchung in den standesherrlichen eigenen Waldungen erfordern sollte, kann dieselbe in dessen Auftrag nur durch einen Königlichen Oberforster, mit Zuziehung der standesherrlichen Forstbehörden, vorgenommen werden.

## §. 51.

Bald : Reutungen find ben Standesberren in ihren eigenthumlichen Baldungen fo wenig, als andern Staatsangehörigen, ohne besondere Legitimation des Roniglichen Forstraths, erlaubt.

## §. 52.

Die durch das standesherrliche Forstpersonal entdeckten Frevel aller Art, werden von den standesherrlichen Gerichtsbehörden den Gesetzen gemäß bestraft, und die Strafen für die Standesherren eingezogen, in so fern nicht andere Waldbesitzer oder Gemeinden nach den Lasgerbuchern, oder einem andern Rechtstitel, Anspruch auf den Bezug haben.

## **§.** 53.

Den Standesherren wird gestattet, ihren Forstbeamten dieselben Titel zu geben, Die von ben Koniglichen Dienern des entsprechenden Dienstgrades geführt werden.

VL Gigenthums: und grundherrliche Rechte.

## §. 54.

Den Fürftlichen und Graflichen Saufern werden in Rudficht ihrer, mit ihnen unter Die Ronigliche Staatshoheit übergegangenen, reichsunmittelbaren Besitzungen, alle Diejenigen Rechte

Der Uebergang der Gerichtsbarkeit zur Purification berselben in gemischten Orten, kann zur in Folge eines Austausches der Gutcherrlichkeit, und nicht ohne vorgängige Vernehmung der Einwendungen der betheiligten Königlichen Gerichtsangehörigen, eintreten.

#### §. 21.

Der Umfang ber stanbesberrlichen Gerichte erster und zweiter Instanz ift nicht auf die Oberamts; oder Rreis: Sintheilung beschränkt, in so weit dieß Schwierigkeiten unterworfen ienn sollte. Jedoch ist lettere bei ber oben S. 19 gestatteten Bildung gemeinschaftlicher Berichte zweiter Instanz einzuhalten.

Wo kein standesherrliches Gericht zweiter Inftanz besteht, entscheidet die Wohnung Des Amtsrichters über die Competenz der Kreis: Gerichtshofe, in deren Gerichtsbezirk die, dem standesherrlichen Amtsgerichte untergebenen, ftandesherrlichen Besitzungen sich befinden.

#### §. 22.

Die standesherrlichen Gerichte erster und zweiter Instanz haben dieselben Amtsbefugnisse, welche die Gesetze den Koniglichen Gerichten erster und zweiter Instanz beilegen
oder kunftig beilegen werden; sie stehen mithin den Koniglichen Oberamte, und Rreisgerichten
gleich, mussen dagegen aber auch stets gleichformig mit denselben gebildet senn.

Ihrer Gerichtsbarkeit sind allein die, in standesherrlichen Gebieten angestellten, Koniglichen Diener in Unsehung ihrer Dienstverhaltnisse, so wie die Strafverfügungen wegen Berletzung der Staatshoheitsrechte und wegen Uebertretung der sich darauf beziehenden Berwaltungs-Berordnungen, entzogen.

Die standesberrlichen Amtsgerichte und je Juftizcanzleien werden benannt: «Ronigliche Burtembergische, Furstliche (Grafiche) Amtsgerichte», und «Juftizcanzleien».

23.

Das Personale der Justizcanzleien wird in Berhaltniß zu dem Gerichtssprengel ders selben gesetzt werden, muß jedoch wenigstens aus einem Director, drei Rathen, einem Affessor und dem nothigen Canzleipersonale bestehen.

Bei Errichtung der Gerichte zweiter Instanz haben die Standesherren sich zu erklaren, ob sie für die Straffalle, wo den Gesetzen gemäß eine größere Anzahl von Mitgliedern, als bei der Justizcanzlei angestellt sind, zur Fallung eines Definitiv Erkenntuisses erfors derlich ist, entweder dem Kreisgerichtshofe, in dessen Bezirk die Untersuchungs Behörde sich besindet, mit Ausschluß der Justizcanzlei, das Erkenntniß überkassen, oder, zur Bervollsständigung des Gerichts, rechtsverständige ausserordentliche Beisiger bis zu der durch die Gesetze vorgeschriebenen Anzahl von Mitgliedern für diese besonderen Falle zum Voraus ernennen wollen.

Die Befähigung, Bestätigung und Berpflichtung berfelben unterliegen benfelben Bestingungen, wie die der ordentlichen Mitglieder der Justizcanzleien.

Dem Angeschuldigten burfen burch biefe aufferordentlicherweise eintretende Bermehrung bes Gerichtspersonals teine Rosten erwachsen.

In so fern die Standesherren auf die Bildung eines Gerichts zweiter Instanz verzichten wollen, wird ihnen auf Berlangen gestattet, nach dem Umfange der Besitzungen, einen oder mehrere Rathe zu dem betreffenden Koniglichen Kreisgerichtshofe zu ernennen, welche sie als dann auch zu befolden haben.

## **§.** 24.

Die standesberrlichen Justizstellen find ber Oberaussicht ber hoberen Koniglichen Lans besgerichte, an welche auch der Appellationszug geht, und zwar die Amtsgerichte, in so fern nur die erste Instanz ausgeübt wird, der der Koniglichen Kreisgerichte, die Justizscanzleien der des Konigl. Obertribunals unterworfen, und haben gegen dieselben die durch Gesetze oder den Gebrauch bestimmten Formen der untergeordneten Stellen zu beobachten; sie werden von denselben in allen Geschäftsverhältnissen auf dieselbe Weise, wie die Königslichen Gerichtsstellen, denen sie gleichgesetzt sind, behandelt.

## **§.** 25.

Der Director und die übrigen Mitglieder der standesherrlichen Justizcanzleien werden von den Standesherren ernannt, und, nach vorheriger Nachweisung ihrer Befähigung, durch den Weg Rondlichen Justizministeriums bestätigt.

Sollte von einem Standesherrn ein vor Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit zu Ausübung derfelben angestellt gewesener und anderwärts nicht wieder in Dienste getrestener Beamter in diesem Fache wieder angestellt werden wollen; so wird letzterer mit einer formlichen Prufung verschont werden.

## S. 26.

Die Richter erster Instanz und die Subalternen der Canzleien werden von den Standesherren ohne Bestätigung ernannt; jedoch haben die standesherrlichen Justizcanzleien, und, in deren Ermangelung, die Roniglichen Kreisgerichte, bei Einweisung und Verpflichet tung derselben, durch Ginsicht der gesetzlichen Prufungszeugnisse sich zu versichern, daß dieselben die erforderlichen Eigenschaften besitzen, und den Beweis darüber zu den Acten zu bringen.

Die Ernennungen ber Richter erster Instanz find, unter Beifügung ber Beweise ihrer Befähigung, jedesmal dem vorgesetzen Koniglichen Gerichtshofe vorzulegen; von dem unterzeichneten Cangleipersonale wird nur alljährlich ein Berzeichniß übergeben.

Inzwischen ertheilen Se. Königliche Majestat ben Standesherren die Zusicherung, daß, the und bevor die erwähnte authentische Erklarung des Art. 14 der deutschen Bundesacte erfolgt senn werde, der durch das erste und zweite Soict vom 18. Rovember 1817 ausgesprochene Grundsatz der gezwungenen Ablösbarkeit auf die, den Standesherren zuständigen, gutsherrlichen Rechte und Gefälle nicht angewendet, in keinem Falle aber, und welches auch immer die gutsachtliche Auslegung des deutschen Bundes senn webe, die Normen der Ablösung anders, als durch ein verfassungsmäsig, mit Zustimmung der Stände erlassenes Gesetz festgesetzt werden sollen; dagegen wird die Aushebung der Leibeigenschaft und die Verwandlung der uns gemessenen Frohnen in gemessene, schon jetzt, jedoch unter Vorbehalt der mit der Zustimmung der Standesherren wegen der Entschädigung und andern Bestimmungen näher sestzusesenden Modalitäten, eintreten können ").

#### **§** 60.

Die Standesherren tonnen ben Ertrag ihres im Konigreiche gelegenen Bermogens in Gelb ungehindert und ohne Abzug ins Ausland beziehen.

## **§.** 61.

Die Standesherren haben das Recht, für die Berwaltung ihrer Patrimonial. Einkunfte ein Collegium unter dem Namen: « Domanial: Canzlei » anzuordnen, und dasselbe mit einem Director und der erforderlichen Anzahl von Rathen, auch dem nothigen Unterpersonale, zu bes sehen. Sohere Titel zu verleihen, ist ihnen nicht erlaubt.

#### VII. Beftenerung.

## 6. 62.

Bas die Besteuerung anlangt, fo wird ben Standesberren Die Freiheit

- a) von der Bohnsteuer, wenn bieselben auf den ihnen im Ronigreiche zuftandigen Sutern fich aufbalten;
- b) die von der Bestenerung der ehemals steuerfrei gewesenen Schlosser und der zuges borigen Gebäude, mit Ausschluß der Maiereigebaude, so wie auch die von ber Besteuerung der Schlosgarten und Parks, deren Grenzen bei der Bollziehung genan bestimmt werden sollen, zugesichert.

Im abrigen tragen die Standesherren ju allen, verfaffungemafig ausgeschriebenen und erhobenen, allgemeinen Landesanlagen, ohne allen Unterschied und in demfetben Berhaltniffe

<sup>\*)</sup> Unter dem allgemeinen Ausbrude: "Rechte und Gefälle", deren Ablösbarkeit in dem Ebicte vom 18. Rov. 1817 ausgesprochen ift, find vornehmlich auch die gutsberrlichen Rechte in Ansehung der Fall und Erbleben ju versteben.

und nach benfelben Steuergrundfaten bei, welche auf jeden Gtaatsangeborigen Unwen-

Dagegen werden auch allen benjenigen Standesberren, welche zugleich Konigliche Basfallen find, die bisherigen Lehenabgaben und Leistungen, vorbehaltlich jedoch der Belehenungsformlichkeiten, für die Zukunft vollig nachgelassen.

## §. 63.

Die Standesherren find allen Gefetzen in Betreff ber indirecten Abgaben unterworfer; boch wird mit benfelben, wenn fie im Ronigreiche wohnem wegen einer jahrlich zu entrichtenden Aversalsumme für die freie Einfuhr ber zu ihren Detonomie. Bedürfnissen bestimmten Consumtibilien, eine billige Uebereintunft getroffen werden.

## §. 64.

Die Standesherren haben an allem Militaraufwande, namentlich an den mit Geld auszugleichenden Quartiers, und Militarvorspanns, Kosten, ohne Rucksicht, ob diese ein Gegenstand einer allgemeinen Landes, oder nur einer Oberamts, Vergleichung sind, ihren Antheil zu übernehmen.

Bei Natural-Requisitionen bleibt es beren Willführ überlassen, ob sie ihren Antheil selbst abliefern, ober an Accorden, welche von den Oberamtsvorstehern getroffen werden, Theil nehmen wollen.

## **§.** 65

Die Standesherren haben von ihren ehemals steuerfrei gewesenen Best ungen weder zu den eigentlichen Amts: Korperschafts, und Gemeinde: Lasten, noch zu den Amts, und Coms munschulden einen Beitrag zu leisten. Der Antheil derselben an den hierunter nicht begriffenen, in Berbindung mit den Amtskörperschaften zu tragenden Leistungen, soll denselben stets besonders ausgeschieden und bekannt gemacht werden, ohne daß die von den Obersamtsvorstehern wegen der Beischaffung des Antheils der Amtseinzesessen getroffenen Maassregeln, namentlich durch Anleihen, für die Standesherren irgend eine Verbindlichkeit has ben könnten.

## **§.** 66.

Die Berechnung ber Steueranlagen der standesherrlichen Besitzungen foll ben Stans besherren unmittelbar von dem betreffenden Koniglichen Oberamt zugefertigt werden.

Die Einzahlung der Steuern geschieht unmittelbar an die Oberamtspflege, ohne Das zwischenkunft der Ortserheber; jedoch wird, nach Befinden der Umstände, eine, die Abslieferung der Steuern erleichternde Einrichtung, wo möglich durch Einzahlung derselben im Ganzen an irgend eine Königliche Centralstelle, getroffen werden.

## VIII. Lebensverhaltniffe.

#### **§.** 67.

Die Lebensherrlichkeit vom Raiser und Reiche, so wie von den aufgehobenen Stiftern, oder von fremden Lebenherren über die im Konigreiche gelegenen standesherrlichen Besigun; gen, ist an die Krone Burtemberg übergegangen, und die Standesherren haben daher, in der Eigenschaft als Konigliche Bafallen, die Koniglichen Lebensgesetze und Verordnungen zu beobachten.

Das frühere herkommen-foll jedoch babei gur Rorm dienen, und gegen daffelbe keine weitere Ausdehnung der lebensherrlichen Rechte, ober der vasallitischen Verbindlichkeiten statt finden konnen.

#### **§.** 68.

Bas die Activleben betrifft, so werden dieselben ferner ben Standesberren belaffen, und die Ritterdienste konnen nur fur ben Souverain verlangt werden.

Die übrigen Lebensverhaltniffe werden nach Maasgabe der Gefete, ber Lebenbriefe und Lagerbucher, so wie des unbestrittenen, einen Rechtstitel begrundenden hertommens bei Kraften erhalten.

# IX. Dienerverhältnisse. §. 69.

Aufferbem, was bereits im Einzelnen hinfichtlich ber ftanbesberrlichen Diener bei ber Juftig., Polizeis und Forft Berwaltung vorgetommen ift, wird insbesondere festgesett:

- 1) die ftandesherrlichen Diener im Juftige und Polizeifache tonnen nur Gingeborne, oder naturalistrte Auslander fenn;
- 2) es wird ben Standesherren nachgelassen, ihren Dienern eine angemessene Uniform zu ertheilen; jedoch muß dieselbe zur Genehmigung bei dem betreffenden Roniglichen Mie nisterium angezeigt und damit das Tragen der Königlich: Würtembergischen Cocarde vers bunden werden.

Ueber alle biefe Busicherungen murbe nach erfolgter Unnahme eine formliche Ertlaeung Gr. Koniglichen Majestat ergeben und offentlich bekannt gemacht werben.

# Busammenftellung

ber weiteren Untrage und Bunfche bes ftandesherrlichen Bevollmächtige ten, Herrn Grafen von Baffenheim, wie fie im Laufe ber mundlichen Befprechungen sich naber bestimmt haben.

- 1) Bu S. 1, Die Form der perfonlichen hulbigung ber ber Baierischen Declaration vom 19. Marz 1807 gleich zu segen.
- 2) Bu S. 2, nach ben Worten: «ber Erftgeborne, welcher im Besitze berfelben sich befins bet», einzuschalten: «ober jedes in feine Rechte eintretende Kamilienmitglied.»
  - 3) Bu S. 4, im Gingange bas Bort «Stabte» einzuschalten.
- 4) Bu S. 6 das doppelte Staatsburgerrecht in der Fassung des S. 6 der Koniglichen Declaration vom 8. August 1819 ju gewähren.
- 5) Zu S. 8 die Fassung bes S. 8 des Protofolls vom 12. Juli 1819, mit Einschaltung folgenden Zusatzes, nach den Worten «Haupt des Hauses»: « durch ein von ihm dazu beauftrage tes Mitglied seiner Justizcanzlei oder einen andern seiner Beamten, welcher zu diesem Geschäfte befähigt ift.»

Den übrigen Theil ber neuen Faffung, von den Worten an: «Bei dem Absterben des Mits gliede rc.» dagegen wegzulassen.

- 6) Bu S. 9 den zweiten Sat babin abzuandern:
  «die Guter und Ginfunfte des Berurtheilten durfen in feinem Falle confiscirt, fondern «es tomn nur ber Bezug ber lettern mabrend feiner Lebendzeit gebemmt werden.»
- 7) Bu S. 10 die Borte: « in fo fern fie nichts gegen die Berfassung enthalten », auszulassen.
  - 8) Bu S.11 jugufegen:

«Dem von den Standesherren vorgetragenen Bunfche, daß in den Fallen, wo ein eminderjähriger Standesherr in dem Konigreiche und in andern deutschen Staaten zugleich mit Grundeigenthum angesessen senn sollte, die vormundschaftliche Berwals etung desselben nicht einer getheilten obervormundschaftlichen Aussicht unterworfen ewerden moge, sepen Seine Majestät der König geneigt, in Beziehung auf diesenigen Bundesstaaten zu entsprechen, welche, nach vorgängiger Uebereinkunft über die zu abefolgenden Grundsätze, das Gleiche gegen Würtemberg anerkennen würden.»

- 9) Zu S. 15 eine besondere Verpflichtung der Gutsangehörigen für die Standesberren u gestatten, etwa in der Fassung der Koniglich; Preussischen Declaration vom 30. Mai 820 S. 37.
- 10) Zu S. 18 eine Aufsicht ber Standesherren auf die Justizverwaltung, nach Maassabe bes S. 25 bes Koniglich Baierischen Edicts vom 16. Mai 1818, zu gestatten.
  - 11) Bu \$.19,
- a) mehreren standesherrlichen Gutegerichtsherren zu erlauben, die Ausübung der ihnen ustehenden Gerichtsbarkeit einem gemeinschaftlich bestellten Amtsgerichte, jedoch ohne Vermischung der einzelnen Gerichtsbezirke, zu übertragen, wobei übrigens die wegen der Entfernung er einzelnen Ortschaften von dem Wohnorte des Beamten vorgeschriebenen Bestimmungen zeichfalls zur Anwendung kommen wurden;
- b) ferner, die, vorbehaltlich des Regresses gegen die Mittheilnehmer, statt findende Berants vortlichkeit für die Unterhaltung des Gerichts auf die Stellung und Unterhaltung der Umter vohnungen und Gefängnisse und die Berpflegung der Criminalgefangenen zu beschränken, ind sowohl die Uebernahme dieser Berantwortlichkeit, als auch das Beitragsverhaltniß zu den Besoldungen und andern Gerichtstoften der Bereinbarung der zusammentretenden Gerichtsherren u überlassen;
- c) weiter, die Berbindung in erfter und zweiter Instanz weder auf die Oberamts noch Rreiseintheilung zu beschränken.
- 12) Bu S. 20. Das Jahr 1806 als Normaljahr für ben Umfang ber, mit ber königlichen jemeinschaftlichen, standesherrlichen Gerichtsbarkeit anzunehmen; für gemischte Orte, die Aussibung der Rechtspflege moge abgetheilt oder nicht abgetheilt gewesen seyn, den Grundsatz aussustellen, daß die streitige Gerichtsbarkeit andschliessend dem Staate zuwachsen, die Polizeis verwaltung dagegen ausschließend auf die Standesherren übergeben, die freiwillige Gerichts, varkeit aber von jedem Theilhaber über seine Gutsangehörigen ausgeübt werden solle.

Eine Bestimmung über die gemeinschaftliche Gerichtsbarkeit mehrerer Standesherren zu ibergeben, und, in Uebereinstimmung mit dem vorstehenden Grundsate, den letten Perioden des i. 20 so zu fassen:

- «Im Wege freiwilliger Uebereinkunft kann jedoch auch die Purification ber Ges arichtsbarkeit in gemischten Orten statt finden, jedoch nur in Folge eines Austaus asches ber Gutsherrlichkeit und nicht ohne vorgangige Vernehmung ber Einwenduns agen ber betheiligten Koniglichen Gerichtsangehörigen.»
- 13) Bu S. 28 zuzusegen:

- «Inzwischen foll bie Fortfahrung der, vor der Unterwerfung unter die Landeshoheit evon ben Standesherren ertheilten, hoheren Titel gestattet senn, ohne jedoch in den «Dienstverhaltniffen einen Borzug oder hoheren Rang nach fich zu ziehen.»
- 14) Bu S. 29 eine Gleichstellung ber ftandesberrlichen Beamten mit den Koniglichen gleicher Cathegorie, in Anfebung bes Fori.
- 15) Bu S. 31 die freiwillige Gerichtsbarkeit ohne alle Beschräntung burch die Bes fugniffe ber Ortsobrigkeiten einzuraumen.
- 16) Zu S. 32 einen zeitigen Berzicht auf die Gerichtsbarkeit, z. B. einen lebens- länglichen, zu gestatten, und einen Zeitraum von zwei Jahren a dato der Königlichen Der claration zu Erklärung über die Annahme und Art der Ausübung der gerichtlichen und polizeilichen Besugnisse offen zu lassen; ferner den Berzicht auf die Gerichtsbarkeit, Forsts gerichtsbarkeit und Polizeiverwaltung einzeln und in der Art zuzulassen, daß dadurch die Ausübung der nicht verzichteten Besugnisse erhalten werde; Wiederaufnahme des S. 59 des Protokolls vom 12. Juli 1819.
- 17) Bu S. 33. Die Municipalverwaltung burch die Ortsobrigkeit sepe nur im Rasmen ber Standesherren auszuüben, und diesen gestattet, besondere standesherrliche Amtstorperschaften und Oberamtsbezirke zu bilden; die Führung der Lagerbücher und Urbarien moge den Polizeibeamten statt den Schultheissen überlassen werden.
- 18) Bu S. 38. Die Ausübung ber Sobeiterechte ben ftanbesberrlichen Beamten in Rraft eines besondern Roniglichen Auftrage ju überlaffen.
- 19) Zu S. 45. Die milden Stiftungen und Rirdenfonds in den standesherrlichen Besitzungen, in so fern sie ihren ursprunglichen Zweden entzogen Groen sehn sollten, im Stande vom Jahr 1806 zurud's und, gleich allen übrigen der Verwaltung, den geeigneten standesherrlichen Behorden zu übergeben.
- 20) Bu S. 47, im erften Perioden, fatt ber Worte: «wie fie folches hergebracht has ben», ju fegen: «wie fie folches im Jahre 1806 ausgeübt haben.»

## Ferner jugufegen :

- «daß die Einkunfte der Pfarreien nicht geschmalert und ohne Einwilligung der "Patronatsherren auch nicht verandert werden follen; ferner, auch für das Prafenatationsrecht der Schullehrer das Normaljahr 1806 anzunehmen.»
- 21) Zu S. 48, Wiederaufnahme des Schlußsages des S. 49 des Protofolls vom 12. Juli 1819.
- 22) Bu S. 49, nach ben Worten bes erften Perioden, «Dienstroutracts abhangig» einzuschalten:

shinsichtlich ber innerhalb ver standesherrlichen Bestzungen liegenden Gemeinde-Sifsatungs, und Privatwaldungen, soll es der Beurtheilung der Eigenthümer derselben aberlassen bleiben, ob sie die Aufsicht über dieselben, nichts desto weniger dem, sauf andere als die im S. 6 des Königlichen Forst: Organisations Edicts vom 7. «Juni 1818 vorgeschriebenen Bedingungen angenommenen, standesherrlichen Forst: «personale, oder aber, nach zuvor eingeholter Erlaubnis des Königlichen Oberforst: «raths, einem benachbarten Königlichen Forstbeamten, so lange jener Grund be: «steht, übertragen wissen wollen. In so fern der Umfang solcher Waldungen abie Bestellang eines besondern Ober; oder Revierförsters erfordern sollte, so «findet auf dieselben der S. 6 des erwähnten Edicts seine volle Anwendung.»

- 23) Wiederaufnahme des S. 54 des Protofolls vom 12. Juli 1819.
- 24) Bu S. 55 Aufnahme nachstehenber weiterern Bestimmung :
- 1) Ausbehnung ber Umgelosentschädigung auf das pactirte Umgelo, in so fern dies selbe noch nicht geleistet senn sollte;
- 2) Gestattung des Zehentrechts von Reubruchen, in allen den Standesherren zustehen, ben Zehentbezirken oder auf den, von ihnen zur Cultur überlassenen, eigenthumlichen Grundsstüden, gleichwie auch die Zehentfreiheit von denen, selbst zur Cultur gebrachten, eigensthumlichen Grundstüden;
  - 3) Entschädigung fur ben bisher entzogenen Rovalzehenten;
  - 4) Entschädigung fur die Grundzinsen, wenn beren entzogen worden find;
- 5) Berleihung Er Gewerbsgerechtigkeiten, mit Ausnahme der Fabriken, Brauereien, Brandweinbrennereien, Buchdruckereien, Buchhandlungen und Apotheken, nebst dem Bezuge der gesetzlichen Recognitionsgebuhren;
- 6) Festsetzung des Termins der Entziehung, als den der zu leistenden Entschädigung. Der dritte Sat desselben S., von den Worten an : «denjenigen Standesherren, mit welchen zc.» sen nach S. 57 zu setzen, und wie folgt zu fassen:
  - «Denjenigen Standesherren, mit welchen eine Bereinigung auf diese Grundlage auber die im S. 55 genannten Berhaltnisse nicht erzielt werden sollte, bleibt es unbenommen, ihre vermeintlichen weiteren Unsprüche auf geeignete Beise zu verfolgen; inzwischen soll der rechtliche Standpunct für die Behandlung und Bes urtheilung solcher Ansprüche unverrückt erhalten werden.»
- 24) Bu S. 58, statt ber Worte: « nebst abhangenden Gefallen» zu setzen: « nebst ben, bei beren Einziehung als Gerichtsbarkeits, und Polizeis Einnahmen, den Standesberren entzogenen Gefallen, ober einer bafur zu leistenden Entschädigung.»

Beiter wird hinsichtlich ber von den Beamten, welche burch Aufhebung ber Patrimos nialgerichtsbarkeit auffer Dienst gesehr worden find, erhobenen Reclamationen, die Aufhebung ber die Dienstammelbung und das Einhalten des Praclusive Termins voraussetzenden Bedingung erbeten.

- 26) Zu S. 62. Unerkennung ber Beitragsverbindlichkeit zu allen verfassungsmäsig ausgeschriebenen Landesanlagen, vorbehaltlich des Abzugs eines Orittheils bei den Leben und eines Fünftheils bei den Allodialbesitzungen.
- 27) Ueberall, wo von Rechten und Gefallen gesprochen wird, zu setzen: «Fall: und Erbleben.»
  - 28) Bu S. 64, nach den Worten: "ihren Untheil", einzuschalten:

    anach dem Maasstabe der Steuer von Gebauden, Aedern, Biefen Ind Garten,
    abne Ginrechnung ber Waldungen und Gefalle."
- 29) Bu S. 69. Die standesberrlichen Beamten im Justig : und Polizeifache haben den Rang unmittelbar nach den Koniglichen Beamten gleicher Kategorie.
- 30) Nachtrag zu S. 55. Zurudgabe ber den Sobenlohenschen Saufern entzogenen Gigene thumsobjecte darunter folche, welche mit Kammermitteln erkauft worden wie sie in den frühern befondern Verhandlungen der Sobenlohenschen Saufer naber bezeichnet worden sind, oder volle Entschädigung dafür.
- 31) Gleichstellung ber ritterschaftlichen Ortschaften, welche die Standesherren im Ronig: reiche besitzen, mit ihren ftandesherrlichen, in Unsehung ber Justig: und Polizeiverwaltung.

#### 9.

## S dreiben

bes Königlich: Burtembergischen Ministers ber auswärtigen Ungelegen, heiten an ben Grafen von Bassenheim vom 14. Mai 1821.

Ew. 2c. haben bei Ablauf ber Frist, binnen welcher die definitiven Aeusserungen der Standescherren bes Königreichs auf die Schlußerklarung vom 17. October v. J. zu erwarten waren, welche die Königlichen Commissarien zur Verhandlung mit dem standesherrlichen Bevollmächtige ten an letztern zu ertheilen beauftragt wurden, eine verschlossene Erklarung übergeben, welche Protot, d. d. Bundesvers. XIII. Bb.

nach Dero mundlichen Aeufferung im Befentlichen dahin gieng, daß die committirenden Stanzesberren die in jener Mittheilung enthaltenen Zugeständnisse für ungenügend aufeben und daher ben Abschluß daraushin ablehnen zu mussen glaubten. Ew. z. verbanden jedoch damit zugleich nuch den Bunsch, eine Gelegenheit zu unverbindlicher Besprechung der den Standesberren noch übrig bleibenden Bitten und Anträgezu erhalten. Ich nahm keinen Anstand, solche zu eröffnen und sie endete mit der Berabredung, daß, in so fern die Standesberren noch eine befriedigende Undsicht auf Berücksichtigung der weiteren ihnen übrig gebliebenen Bunsche erhalten wurden, eine ablehnende Erklärung für nicht übergeben angesehen und an deren Stelle eine andere treten sollte, mit welcher diese Bunsche in Berbindung gesetzt werden wurden.

Ueber die Geneigtheit Gr. Roniglichen Majestat, diese noch zu erfüllen, wollten Ew. 2c. 10ch eine verauliche Benachrichtigung erwarten, in so lange aber sollten auch weitere Schritte ber Standesherren zu Verfolgung ihrer Anspruche ausgesetzt und die übergebene Erklarung unströffnet bei den diesseitigen Acten bleiben.

Letteres ist bis auf Diesen Augenblid ber Fall. Auch wurde von mir in der Zwischenzeit Gr. Koniglichen Majestat ein Bortrag über Die von Ew. z. vorgetragenen und in einem beson vern Aufsat unter Rum. 1-31 zusammengestellten weiteren Buniche ber Standesberren erstattet.

Bon der Geneigtheit Gr. Koniglichen Majestat zu gutlicher Erledigung der Sache zeigen bieberigen Berhandlungen zur Genuge.

Bugleich geben sie aber auf ber andern Seite sprechende Belege barüber, wie sehr die Standesherren eine Bereinigung durch immer gesteigerte Forderungen erschwert haben. Se. Ronigliche Majestat machten diese Bemerkung insbesondere auch hinsichtlich der, wenn gleich 10ch nicht amtlich gegebenen, ablehnenden Erklarung auf die Schlußeroffnung. Gine noch auffallendere Gelegenheit, dieselbe zu widerholen, gab die kurzlich, ohne die zugesicherte Antwort zuf die vertraulich eroffneten Bunsche abzuwarten, unternommene Beschwerdesührung bei der Bundesversammlung. Se. Konigliche Majestat erhielten hierdurch gerechte Veranlassung an ver Geneigtheit der Standesherren zu Erledigung der Sache durch gegenseitiges Einverste zu zweiseln.

Dessen ungeachtet haben Allerhöchstdieselben mich angewiesen, daß diesseits von der gegebenen Busicherung einer vertraulichen Rudantwort nicht abgewichen werden solle. In Folge der iach genauer Prüfung aller, von Em. u. in jenen vertraulichen Besprechungen geausserten, weis eren Bunsche vorläufig gefaßten allerhöchsten Entschliessung, kann ich, daher nun die Shre haben, nie vorbehaltene Rudausserung bahin zu geben, daß die Standesherren auf die nachträgliche Berwilligung berjenigen weiteren Zugeständnisse, welche die Anlage enthalt, rechnen dursen, venn sie, binnen einer Frist von vier Bochen,

a) auf ihre Beschwerde bei ber Bundesversammung Bergicht leiften;

b) bie verschioffen übergebene Erklarung jurudnehmen, und bagegen eine folche ein: reichen, in ber fie bie Schlugerklarung vom 17. Det. 1820 formlich annehmen.

Benn aber gleich Se. Königliche Majestat hiervurch ben auffersten Schritt zu gutlicher Beendigung der Sache versuchen; so sind Allerhöchstoieselben doch nicht gemeint, weiteren Berhandlungen statt zu geben. Burde daher die Erklarung der Standesherren nicht in jener Frist und in der erwarteten Art erfolgen; so werden Sie nicht nur der Bundesverssammlung den ganzen Sang der bisherigen Berhandlungen mittheilen, sondern auch erklaren lassen: wie Sochstsie, nachdem die Standesherren durch ihre Beigerung die Sache auf diesen Standpunct geführt haben, denselben nichts weiter mehr zuzugestehen vermögen, als was Sie nach dem 14. Art. der Bundesacte streng rechtlich ansprechen können, Sich aber an alle in der Schlußerklarung enthaltenen Zugeständnisse, welche über die Bestimmungen der Bundesacte hinausgehen, und welche früher nur zu Bewirkung einer Beilegung der Sache durch Einverständniss gemacht wurden, eben so wenig als an die, in der Anlage bezeichneten, weiteren Zugeständnisse weiter sur gebunden halten.

In Beziehung auf die in letterer übergangenen Puncte ber oben gedachten Zusammen: stellung, werde ich, bei der genauen Kenntniß, welche Ew. 2c. von allen bisherigen Bershandlungen haben, kaum die Bemerkung beifügen durfen, daß dieselben sich als solche darzstellten, welche Se. Königl. Majestät theils aus den bei den früheren Berhandlungen zur Genüge erörterten Gründen weder in der Bundesacte begründet zu finden, noch aus ans dern Rücksichten zuzugestehen vermochten, theils aber auch in andern Zugeständnissen schon begriffen, oder in eine Berordnung über den allgemeinen Rechtszustand der Standesherren nicht geeignet erachten konnten.

Rur zu folgenden Puncten der Antrage, auf die bas eben Gefagte Anwendung findet, febe ich mich veranlaßt, noch einige erlauternde Bemerkungen beizufügen.

- ad 19) Der hier vorgetragene Bunsch eignete sich auf keine Beise zur Aufnahme in eine, ben allgemeinen Rechtszustand der Standesherren bestimmenden Berordnung. Da übrigens den standesherrlichen Polizeibehorden, was die Aufsicht über die Berwaltung der milden Stiftungen betrifft, gleiche Befugniß mit den koniglichen eingeräumt worden ist, so ist dadurch alles, was verlangt und zugestanden werden kann, erschöpft.
- ad 20) Durch die Unterwerfung der vormaligen Reichsstände unter die Burtember, gische Staatshoheit ist denselben die Ausübung des Patronatrechts nicht entzogen worden, und wenn sie also dasselbe im Jahre 1806 rechtmäsig hergebracht hatten, so werden sie auch noch ferner dabei belassen; sind hingegen in der Zwischenzeit seit dem Jahre 1806 in hinssicht ausgeinzelne Patronatrechte rechtsgultige Beräusserungen, oder andere auf besondere Rechtstitel sich grundende Beränderungen eingetreten: so ist kein Grund vorhanden, den

ruhern Rechtszustand vom Jahre 1806 wieber in Anspruch zu nehmen, weshalb eine Abinderung der Fassung nicht angemessen erscheinen konnte.

- ad 22) kann der neuere Antrag in Betreff der Bestellung der Forstbeamten deswegen ticht gestattet werden, da man mit Recht fordern kann, daß, wenn ein Standesherr die Besugniß zur Ausübung irgend eines Theils der forstlichen Obugseit in Anspruch nimmt, r auch die dazu erforderlichen Behörden in der gesetzlich bestimmten Art ausstelle, überstaupt aber es mit mancherlei Misverhaltnissen verbunden und für die öffentliche Berwalsung nachtheilig senn wurde, wenn man gestatten wollte, daß die Ausübung jener obrigzeitlichen Rechte nach dem unzuverlässigen Urtheile der Untergebenen, bald einem, nach Billführ entlasbaren, standesherrlichen Privatdiener, bald einem, in der Regel durch sein Hauptamt hinlänglich beschäftigten, benachbarten Königlichen Beamten übertragen wurde.
- ad 24) Die hier ad 1-6 angebrachten weiteren Zugeständnisse im Finanzpunct ber reffend, so kann auf ben Unspruch
  - ad 1) beswegen nicht eingegangen werden, weil von der Entschädigung für die standesherrlichen Umgelosgefälle überhaupt nicht mehr die Rede ist, sondern nur von einer Bergutung für die Umgelosabgabe aus den, vorher befreit gewesenen, eigenen Brauereien und Birthschaften der Standesherren. Jene ist durchganz gig durch Renten, oder mittelst anderwärtiger Ausgleichung geleistet, und bez greift alle Brauerei: und Birthschafts: Abgaben, welche unter verschiedenen Tisteln vorkommen, als auch das pactirte Umgeld in sich.
  - ad 2) ist kein Grund vorhanden, den Standesberren in Ansehung bes Novalzehentens noch mehr einzuräumen, als dem Fürsten von Thurn und Taxis bewilligt worden ift.
  - ad -3) kann eine Entschädigung für den bieber entzogenen Novalzehenten um deswillen nicht statt finden, da der Novalzehentbezug, gegen den Inhalt der bestehenden Aus: scheidungsverträge, nachträglich und zwar lediglich für die Zukunftzugestanden wurde.
  - ad 4) Wenn Grundzinse an die Finanzkammer gekommen seyn sollten (was übris gens schwerlich der Fall seyn wird) so kann folches nur im Bege der Ausgleischung geschehen seyn, eine Boraussegung, unter der ein Unspruch auf Entschädisgung rechtlich nicht begründet ist.
  - ad 5) Der hier gemachte Anspruch auf bas Recht, Gewerbsgerechtigkeiten zu verleihen, und bas Recognitionsgeld bavon zu beziehen, läßt sich weder auf den Inhalt ber Bundesacte, noch auf die Baierische Berordnung vom Jahre 1807 bes gründen, welche letztere vielmehr die Berleihung neuer Gewerbsconcessionen ber Staatsgewalt ausdrücklich vorbehalten hat. Im übrigen schreibt schon die Ums

gelobordnung vor, bei neuen Berleihungen Die dinglich verliehenen Gewerbeger rechtigfeiten zu berücklichtigen.

ad 6) Da alles, was man hier, ausser ben durch die Ausscheidungsverträge bewils ligten finanziellen Vortheilen, nachträglich zugestand, ganz allein auf Billigkeits. Prunden und auf dem Bunsche, den Abschluß einer gutlichen Uebereinkunft zu beforden, beruht, so kann man von dem in der Schlußerklärung vom 17. Des tober 1820 gesetzen Terminus a quo um so weniger abgehen, als jedem der Standesherren unbenommen bleibt, seine vermeintlichen Anspruche gegen die Aussscheidungsverträge weiter zu verfolgen.

ad 25) Ift der Ginn der Worte im S. 58 der Schluferflarung, anehft den davon abhängenden Gefällen»

durch die Beziehung auf die §S. 30 und 34 derfelben deutlich genug bezeichnet, ohne daß es ber vorgeschlagenen Fassung bedurfte.

Bas sodann die bei dieser Gelegenheit berührten Grundsätze betrifft, wornach die Entschädigungsgesuche der, durch die Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit in Nach; theil versetzen, standesherrlichen Beamten erledigt werden, so betreffen sie nur Unsprüche dieser und nicht der Standesherren, und konnten daher nicht als geeignet befunden werden, um in der gegenwärtigen Acte eine Stelle zu sinden.

ad 28) konnen die Bunfche ber Standesherren beswegen nicht berücklichtigt werden, da hinsichtlich bes Maasstabes fur diejenigen offentlichen Laften, von denen die Standestherren eine Befreiung in teiner Beise anzusprechen haben, auch eine Beschränfung ber gegenwartigen oder kunftigen gesetzlichen Bestimmungen nicht zugestanden werden kann.

Genehmigen Em. 1c.

1

## 10.

# Bezeichnung

berjenigen weiteren Zugeständniffe, auf welche die Standesherren, unter ben in dem vertraulichen Ministerial: Schreiben vom 14. Mai enthaltes nen Bedingungen, bei Annnahme der Schlugerklarung vom 17. October 1820 rechnen durfen.

Bur Schlußerflarung vom 17. October 1820. Ad S. 2, wurde nach den Worten:
- aber Erstgeborne, welcher im Besite berfelben fich befindet. ingeschaltet werben:

- « ober jedes in feine Rechte eintretenbe Familienmitglied ».
- Ad S. 4, ware im Gingange gu feben:
  - «In allen Stabten, Martifleden 2c.»
- Ad S. 6, ware der Rachfat, von den Worten an: « fo find bis am Schluf ju nehmen », bahin zu faffen:
  - « So solle boch benjenigen Furftlichen und Graftlichen Saufern, welche burch bie zur Zeit ihrer Unterwerfung bereits innegehabten Besitzungen Unterthanen mehrerer Bundesstaaten geworden sind, rudfichtlich die fer Besitzung en die Ausübung bes Wurtembergischen Staatsburgerrechts neben dem in andern zum deutschen Bunde gehörenden Staaten gestattet werden, in so fern diese letzteren den gleichen Grundssatz gegen Wurtemberg anerkennen, und sich zu Ausstellung gemeinschaftlicher Grundsfatze in Ansehung berjenigen Berpflichtungen, welche ihrer Natur nach nur eine eins sache Erfüllung zulassen, vereinigen wurden. »
- Ad S. 8 ist in Beziehung auf die gegen ben zweiten Theil des S. gemachte Ausstellung zu bemerken, daß dieselbe Bestimmung auch in der Declaration über die staatstrechtlichen Berhaltnisse der Graflichen Hauser von Walded und von Isenburg entshalten ist.

Uebrigens kann es die Meinung der Regierung nicht seyn, die Interessenten in der Wahl der zur Vornahme der Erbtheilungen zu gebrauchenden Personen zu beschränken, sondern es bleibt denselben unbenommen, jeden für das Geschäft von ihnen für tauglich erkannten Mann beizuziehen.

- Ad S. 9 konnte eine modificirte Fassung des zweiten Absatzes dahin zugegeben werden, baß gesetzt wurde:
  - « Die Guter und Ginkunfte des Angeschuldigten durfen in keinem Falle consfiscirt werden, sondern es findet nur die Sequestration derselben auf seine Lebendzeit, und zwar zum Bortheile derjenigen, welche der Besitzer zu ernahren verbunz den ist, und zu Tilgung seiner vor Anlegung des Sequesters contrabirten Schulden statt. Der Ueberschuß gehört zu seinem kunftigen Nachlasse.»

Ge ist hierbei zu bemerken, daß hier kein hinreichender Grund vorhanden war, das Wort: Sequester, womit ein bestimmter, keiner Mißbeutung unterworfener Begriff in der Rechtssprache verbunden wird, aufzugeben, und die vorstehende Fassung ist mit der in der Koniglich: Preussischen Berordnung vom 20. Mai 1820 gebrauchten übereinstimmend und dem gemäß auch das in der Schlußerklärung gebrauchte Bort: « Berurtheilter.» gegen

den allgemeinen Ausbruck: «Ungefchuldigter» um befwillen ausgewechselt worden, weil Sequestrationen auch vor erfolgendem Endurtheil flatt finden tonnen.

Ad S. 11 konnte zwar die angetragene Begunstigung, wegen Beseitigung einer getheilten obervormundschaftlichen Aufsicht über die Bermogensverwaltung eines, zugleich in andern deutschen Bundesstaaten mit Grundeigenthum angeseffenen, minorennen Standesherrn nicht in der Bundesacte gegrundet, noch zur Aufnahme in eine, die Erfüllung des Art. 14 der Bundesacte betreffende Berordnung geeignet gefunden, gleichwohl aber in den geeigneten Fällen, dem hierunter vorgebrachten Bunsch im Bege ber Dispensation entsprochen werden.

Ad S. 19 wurde zu möglichster Berudfichtigung ber vorgetragenen Bunfche, wegen Bereinigung mehrerer Standesherren zu gemeinschaftlichen Gerichten erster Instanz, an die Stelle des letten Absahes dieses S.: «Unter eben dieser Bedingung » 1c. folgendes ausgedehnte Zugeständniß eintreten können:

«Endlich wird auch die Bereinigung nicht nur der Mitglieder Eines standesherre lichen hauses, sondern auch mehrerer, verschiedenen Standesherren angehörigen, Berstyungen zu Bildung eines einzigen gemeinschaftlichen Gerichts erster Instanz, in so ferne die Bestyungen in einem und demfelden Oberamtsgerichtsbezirke liegen, und der Sitz des gemeinschaftlichen Gerichts von den entlegenosten Gerichtshintersassen nicht über vier Stunden entfernt ware, jedoch nur mit der Beschränkung gestattet, daß die Ausübung der Juffppsege in erster Instanz in den, den Standesherren zusgehörenden, ehemals ritterschaftlichen Orten, sich nur auf den Umfanz der Patrismonialgerichtsbarkeit, wie sie der Nitterschaft eingeräumt werden wird, erstres den könne.»

In allen dergleichen Fallen haben übrigens die sich zu einem Jurisdictionsbezirk verzeinigenden Standesherren nicht nur eine bestimmte, dem Koniglichen Justizministerium zur Genehmigung vorzulegende Regel unter sich festzuseten, nach welcher die Besetzung der Stelle im Erledigungsfalle statt finden solle, sondern sich auch weiter darüber zu vereinbaren, damit einer der Theilhaber die Berantwortlichkeit für die vorschriftmäsige Einrichtung und Unterhaltung der Gerichtsstelle in der Art übernehme, daß die oberaufsehende Konigliche Stelle sich in allen Fällen an ihn, vorbehaltlich des Regresses gegen die Mittheilhaber, zu halten befugt ist.

Die Einsetzung in die Ausübung ber Gerichtsbarkeit kann in diesem Falle nicht früher erfolgen, als bis alle diejenigen Bestimmungen, welche auf der Berabredung der Theilhaber beruhen, vollständig getroffen und von der vorgesetzten Königlichen Stelle als genügend erkannt worden find.

Die einmal geschehene Bereinigung zu einem folden Juridictionsbezirke, kann, ohne Genehmigung ber oberaufsehenden Justigstelle, nicht mehr abgeandert werd en

Um fodann mit diefer ausgedehnteren Faffung die Bestimmungen des nachfolgenden S. 21 in Ginklang ju fegen, erhalten die letten Worte des ersten Ubsates:

« Jeboch ift 2c. — einzuhalten »,

ben entsprechenden Busat:

« Jedoch ist lettere bei der oben S. 19 gestatteten Bildung gemeinschaftlicher Gerichte zweiter Instanz, so wie erstere bei der ebendaselbst nachgelassenen Bereinigung zu gemeinschaftlichen Gerichten erster Instanz, einzuhalten.»

Ad S. 20, vermochte man von den, aus fruberen Koniglichen Erklarungen in den ersten Absat aufgenommenen, billigen und einfachen, auch alle Berwicklungen und Streitigkeiten befeitigenden Grundsaten nicht abzugehen. Jedoch wurde man keinen Anstand nehmen, dem geausserten Bunsche wegen Bestimmung eines Zeitpuncts für Bemessung des Umfangs per, mit der Koniglichen gemeinschaftlichen, standesherrlichen Gerichtsbarkeit durch folgende Eingangsworte zu entsprechen:

«In gemischten Orten, wo zur Zeit ber in Folge ber Rheinbunbesacte geschehenen Besitzergreifung bes ftanbesherrlichen Gebiets neben bem Furstlichen » 2c.

Gben fo will man gern zugeben, daß der zweite Absatz diefes S. 20 durch folgende Bestimmung ersetzt werde:

«In benjenigen Orten, wo die Jurisdictionsrechte mehreren Standesherren gemein: schaftlich zustehen, wird den Theilhabern überlassen, sich über die deshalb zu treffende Einrichtung, nach vorheriger Vernehmung der Einwendungen der betheiligten Gerichtsangehörigen, mit einander zu vereinigen. Jedoch können die Einwohner eines Orts, in jeder Beziehung, nicht unter zwei verschiedene Amtsbehörden gertheilt werden.

«Eine Einweisung der Standesherren in die ihnen zurudzugebenden Juris, dictionsrechte findet übrigens nicht eher statt, als bis für die gesetzmäsige Ausübung derselben hinlanglich Fürsorge getroffen ist.»

Der britte Absatz des S. 20 murde aber unverandert bleiben.

Ad S. 28. Gine Bestimmung über Fortführung ber vor der Unterwerfung unter die Landeshoheit von den Standesherren ertheilten (auf ein nicht mehr bestehendes reichsstan; disches Gebiet sich beziehenden) höheren Titel, konnte zwar in einer, den Rechtszuskand der Standesherren begründenden, Koniglichen Berordnung nicht wohl eine Stelle finden; Se. Konigliche Majestat werden aber bei jedesmal einzuholender Concession nicht abgeneigt sepn

bergleichen Gesuchen, jedoch mit Ausnahme ber bie Ertheilung bes Titels eines Geheimen Raths betreffenben, zu willfahren.

Ad S. 29, wird bem geaufferten Bunfche badurch entsprochen werben, bag in bem ersten Absatz, nach bem Borte: « Entlassung » noch eingeruckt wird:

« bes Gerichtestandes »

Ad S. 32. Bas, in Beziehung auf die geausserten Bunfche wegen ber Zeit und bes Umfangs bes ben Standesherren freigelassenen Berzichts, diesem S. noch beigefügt werden konnte, wurde in folgendem Zusatze bestehen:

« Uebrigens haben die Standesherren langstens bis zum 1. Sept. 1822 bei ben Roniglichen Ministerien tes Innern und der Justiz eine Erklarung einzugeben, ob und in welcher Art sie den gesetzlichen Vorschriften gemäß die Gerichtsbarkeit, so wie die in den folgenden Abschnitten ihnen gleichfalls eingeräumte Forstgerichtsbarkkeit und niedere Polizei, oder nur das eine oder das andere dieser Rechte, unabshängig von den übrigen, auszuüben Willens sepen.

Im Falle der Berzichtung auf Die Gerichtsbarkeit werden benselben folgende Rechte eingeraumt:

- a) Die Befugniß, gleich ben Koniglichen Cameralbeamten, Die mit bem Gute verbundenen liquiden Gefälle, den gegenwartigen oder kunftigen gesetzlichen Bestimmungen gemaß, executorisch beizutreiben;
- b) haben sie die namlichen Borzugerechte in hinsicht dieser Gefalle wie die Roniglichen Cameralamter zu geniessen; auch wird ihnen
- c) auf dem Vermogen ihrer Beamten und Verwalter wegen aller aus der Gutsvers waltung entspringenden Verbindlichkeiten, eben das gesetzliche Pfandrecht, welches ben Gemeinden zusteht, eingeraumt.

Im Falle ber Berzichtung auf die Polizeiverwaltung, werden ben Standesherren bas gegen folgende Rechte zugesichert:

a) Innerhalb ihrer Schloffer und ber in dem Umfreise derselben liegenden Hofguter haben sie das Recht der niedern Polizei, mit der Befugniß, Strafen bis auf einen kleinen Frevel anzusetzen und den Betrag für sich einzuziehen. Sie sind jedoch hinsichtlich der Ausübung dieses Rechts der vorgesetzten Kreisregierung verantwortz lich und unmittelbar deren Aufsicht unterworfen, und den Gestraften steht gegen die Strafansätze die Berufung an jene Stelle offen.

In Beziehung auf die Feuerpolizei sind ihre Wohnungen der Bisitation der Oberfeuerschau unterworfen, welche ihnen über die erfundenen Mangel einen Auszug Protok. b. b. Bundesvers. XII. 28d.

- aus dem Vifitationsprotofolle mitzutheilen, und wenn denfelben nicht in gehöriger Beit abgeholfen wird, eine Anzeige bei der Kreisregierung zu veranlaffen hat;
- b) haben fie die Befugniß, den Vogt:Rügegerichten, den Kirchen:, Schul: und Medicinals Bisitationen, so wie den Abhören der Gemeinde: und Stiftungs: Rechnungen selbst, oder durch ihre Beamte, jedoch ohne einige Rostenaufrechnung, anzuwohnen; auch soll ihnen von allen auf die gedachten Gegenstände sich beziehenden Verfügungen, wenn sie im Orte gegenwärtig sind, oder ihren im Orte anwesenden Beamten vor der Vollziehung Nachricht ertheilt werden;
- c) steht ihnen die Ernennung der Ortsvorsteher in so weit zu, als hierüber nicht im Allgemeinen eine anderweitige gesetzliche Bestimmung eintritt, und in demselben Berhaltniß, wie dieselbe durch den S. 11 des ersten Edicts vom 31. December 1818 den Koniglichen Kreisregierungen beigelegt worden ist.
- d) Bei jeder Unnahme eines neuen Burgers, oder Beisthers, soll mit dem Guteberrn oder deffen Beamten Rucksprache genommen werden. Auch sino die Erinnerungen desselben gehörig zu berücksichtigen, oder im Unstandsfalle der hobern Beborde zur Entscheidung vorzulegen. Auf gleiche Weise ist niemand in Schut aufzunehmen, ohne daß vorher der Guteberr oder bessen Beamter um seine Erklarung vernommen ware.

#### Ad S. 33. Der Beifat:

« daß die Municipalverwaltung in ben standesherrlichen Besitzungen durch die Orte, a obrigkeit nur im Namen ber Standesherren auszuuben fen »,

äßt sich mit der verfassungsmäsigen Selbstständigkeit der Gemeinden nicht vereinigen. Auch kann in hinsicht des weitern Bunsches, standesherrliche Amtökorperschaften und Ober, untöbezirke zu bilden, nicht weiter nachgesehen werden, als was in dem S. 39 der Schluß; erklärung, für den Fall, wenn kunftig eine andere Gebietseintheilung des Konigreichs statt inden sollte, vorläusig zugesichert worden ist.

Gben so erscheint eine Zusicherung in Betreff ber Führung ber Urbarien und Lager, bucher burch die Polizeibeamten ber Standesherren zur Aufnahme in die Declaration nicht zeeignet.

Urbarien und Lagerbucher find offentliche Documente, welche nur unter gerichtlicher Autorität errichtet werden konnen.

Diejenigen Geschäfte, welche die Finanzbeamten in Beziehung auf solche Urfunden zu beforgen haben, konnen die Rentbeamten der Standesherren verrichten, ohne daß sie dazu durch die Declaration einer Ermächtigung bedurfen, und eben so versteht es sich von selbst,

baß die dießfallfigen Obliegenheiten bes Gerichts auf die zuständigen Umtsgerichte der Standes, herren übergehen. Es kann deswegen in Beziehung auf die Errichtung und Legalistrung der Lagerbücher und Urbarien nur die Bersicherung ertheilt werden, daß den ftandesherte lichen Beamten dießfalls dieselben Befugnisse werden zugestanden werden, welche den Konigelichen Beamten gleicher Rategorie eingeraumt sind, oder durch die Gesetzebung noch einzgeräumt werden konnten.

Ad S. 48 unterliegt es teinem Unftand, Die Beziehung auf bestehende Gesetze burch ben Busat am Schlusse auszudrucken:

« vorbehaltlich jedoch ber ben Waldbesitzern und Gemeinden in dieser hinsicht gesetzlich obliegenden Verbindlichkeiten».

Ad S. 62. Dem in Beziehung auf die Steuerpflichtigkeit ber Standesherren geausserten Wunsche sind zwar Seine Konigliche Majestat durch einstweilige Belassung der bisherigen Ratastrirung zu entsprechen geneigt, hingegen versteht sich auch von selbst, daß eben damit die im letten Absahe dieses S. zugestanden gewesene Befreiung von den bisherigen Lebensahe gaben und Leistungen hinwegfällt, da dieselbe eine, jett gleich eintretende, vollige Steuers gleichheit voraussetzte.

Diesemnach murbe an die Stelle der beiden letten Absatze dieses S., von den Worten an:
« Im übrigen tragen 2c.
folgende Fassung treten:

«Im übrigen sind die Standesherren in Folge des S. 21 der Verfassungeurkunde zu einer gleichen Theilnahme an allen, verfassungsmäsig ausgeschriebenen und erhobenen, allgemeinen Landesanlagen verbunden. Inzwischen verbleibt es in hinsicht auf die Ratastrirung der standesherrlichen Besitzungen bei den bisherigen gesetzlichen Vorsschriften und den dadurch bestimmten Abzug von respect. In bei den Lehen und bei den Allodial-Besitzungen, in so lange, bis im Wege der Gesetzebung etwas anders festgesetzt werden wird.

Wenn übrigens jenem Bunsche auch noch unter Rum. 27 ber weitere beigefügt mar, überall, wo von Rechten und Gefällen gesprochen wird, zu seten:

Fall, und Erblehen', so fcheint dieser Zusatz die im Edict vom 8. November 1817 ausgesprochene Ablosbarkeit jener grundherrlichen Rechte zu bezielen, mußte aber in dieser Boraussetzung durch die allgemeinen Bestimmungen des §. 59 sich als überstüffig darstellen.

Ad 69 unterliegt es keinem Unftand, Diefem S. noch beizufügen :

43) die standesherrlichen Beamten im Justig: und Polizeifache haben den Rang uns mittelbar nach den Koniglichen Beamten gleicher Kategorie. »

Bas sobann noch die unter Num. 30 der Antrage des Bevollmächtigten in Anregung gesachte Zuruckgabe oder Vergutung gewisser, von den Fürstlich Dobenlobenschen Häusern in nspruch genommenen Gigenthumsgegenstände betrifft, so könnte dieser, ohnehin nicht näher otivirte, Nachtrag zu S. 55 der Schlußerklärung, als zu einer abgesonderten Berhandlung sich gnend, in eine, den Rechtszustand sämmtlicher Standesberren gleichförmig begründende Desaration nicht ausgenommen werden.

Hingegen waren Seine Konigliche Majestat geneigt, ausser gegenwartigen Zugestandnissen eiterer begünstigender Modificationen ver Schlußerklarung, denjenigen Standesherren, welche ese annehmen und den gemachten Bedingungen entsprechen wurden, so fern sie es wunschen, uch noch eine weitere Erleichterung in Ausübung der ihnen eingeraumten Polizeibefugnisse adurch zu bewilligen, daß ihnen die Bereinigung der Polizeis und Rentellemter gestattet, und ieses in einer, an die Stelle des S. 41 tretenden, neuen Fassung dahin bestimmt wurde:

"Unter Beobachtung der in den vorstehenden SS. über die Dienstverhaltnisse der standes, herrlichen Polizeibeamten getroffenen Bestimmungen, wird es den Standesherren gesstattet, die ihnen zustehende Polizeiverwaltung mit ihrer gutsherrlichen Rentenverwalstung in einer Person zu vereinigen. »

Diejenigen Standesherren, welche von dieser ihnen hiermit nachgelassenen Verbindung debrauch machen wollen, bleibt es zwar unbenommen, dieselbe spater wieder aufzuheben, woch nie mit der Wirkung, daß dadurch in den Dienstverhaltnissen der Polizeibeamten etwas eandert, namentlich sein Normalgehalt vermindert werden konnte.

# Protofolle

ber

# Deutschen Bundesversammlung.

Dreizehnter Band. 3meites Beft.

Mithoher Bewilligung.

Gedruckt in der Bundes, Prafidial, Buchdruckerei, und im Berlag der Andreaischen Buchhandlung in Frankfurt am Main. 1822. 

# Fünfte Sipung.

Geschehen, Frankfurt den 7. Februar 1822.

# In Gegenwart

- Von Seiten Desterreich &: des Raiserlich : Roniglichen wirklichen Geheimen Raths, herrn Grafen von Buol: Schauenstein;
- Bon Seiten Preuffens: des Roniglichen wirklichen geheimen Staats und Cabinets, Ministers, herrn Grafen von der Golt;
- Bon Geiten Baierne: bes Roniglichen wirklichen herrn Staaterathe, Freiherrn v. Aretin;
- Bon Seiten Sach fene: bes Roniglichen wirklichen Bebeimen Rathe, Berrn von Carlowig;
- Bon Geiten Sannovere: Des Roniglichen Gebeimen Rathe, Berrn von Sammerftein;
- Bon Geiten Burtemberge: des Koniglichen herrn Staatsministere, Freiherrn von Bangenheim;
- Bon Seiten Babens: Des Großherzoglichen herrn Bundestagegefandten und Rammers herrn, Freiherrn von Blittereborff;
- Bon Seiten Rurheffens: bes Rurfurstlichen Gebeimen Rathe und Rammerherrn, herrn von Lepel;
- Bon Seiten bes Großhengogthums Beffen: bes Großherzoglichen Gebeimen Raths, Berrn von Barnier;
- Won Seiten Danemarks, wegen Solftein und Lauenburg: des von dem Roniglich : Danischen, Herzoglich : Holftein und Lauenburgischen Bundestagsgesandten, herrn Grafen von Enben, substituirten Großherzoglich : Medlenburgischen Gesandten, herrn von Pent;
- Bon Seiten ber Rieberlande, wegen bes Großherzogthums Luxemburg: bes Roniglichenlieberlandischen Generallieutenants, herrn Grafen von Grunne;
- Bon Geiten ber Großherzoglich: und Bergoglich: Gachsichen Saufer: bes Großberzoglich: und Bergoglich: Gachsichen wirklichen Geheimen Rathe, herrn Grafen von Beuft;

- Bon Seiten Braunschweigs und Raffau's: bes herzoglich Raffauischen herrn Staatsministers, Freiherrn von Marschall;
- Bon Seiten von Medlenburg: Schwerin und Medlenburg: Strelig: Des Groß, bergoglich: Medlenburg: Streligischen Staatsministers, herrn von Peng;
- Bon Seiten Solftein. Dloenburge, Unhalte und Schwarzburge: bee herzoglich, Solftein. Dloenburgischen Kammerherrn, herrn von Both;
- Bon Seiten von Sobenzollern, Liechtenstein, Reuß, Schaumburg: Lippe, Lippe und Walded: Des Großberzoglich , heffischen herrn Geheimen Raths, Freiherrn von Leonhardi;
- Bon Seiten ber freien Stadte, Lubed, Frankfurt, Bremen und hamburg: bes herrn Syndicus Dr. Dang;
- und meiner, des Raiferlich : Defterreichischen wirklichen Hofrathe und Canglei : Directore, Freiherrn von Handel.

#### 42.

### Substitution.

Prafibium zeigt an, daß fur den Koniglich Danischen, herzoglich : holstein : und Lauen burgischen Bundestagsgesandten, herrn Grafen von Enben, der Großherzoglich : Medlen burg : Schwerin : und Streligische herr Bundestagsgesandte von Pent substituirt sep.

# §. 43.

Garantie Des Geseges, Die ftandische Berfassung Des Bergogthums Cosburg. Saalfeld betreffenb.

(33. Sis. 6. 249 v. 3. 1821.)

Desterreich. Ich habe über den von der Bundestagsgesandtschaft der Großherzoglich; und Herzoglich: Sachsischen Sauser in der 33. vorjährigen Bundestags: Sigung, bei Gelegen: beit der Uebergabe der von Seiner Durchlaucht dem Herzoge von Sachsen: Coburg: Saalfeld dem Herzogthume Coburg: Saalfeld ertheilten ständischen Verfassung, gestellten Antrag auf Uebernahme der Garantie derselben von Seite des Bundestages, bei meinem allerhöchsten Hofe die nothige Instruction eingeholt, und es ist mir der Auftrag zugekommen, in Beziehung auf diesen Gegenstand Folgendes zu erklären:

Da bie Berechtigung zur Uebernahme ber Garantie landståndischer Berfassungen von Seite bes Bundes, in so fern sie von dem betreffenden Bundesgliede nachgesucht wird, durch den Artikel 60 der zum Grundgesetz erhobenen Wiener Schlupacte begründet ift, und da das

binsichtlich ber standischen Verfassung des herzogthums Coburg: Saalfeld erschienene Gesetz nichts enthalt, was den Verhaltnissen dieses Staates gegen den Bund zuwider ware, sons dern vielmehr, namentlich durch die SS. 2, 3 und 74, diejenigen Bestimmungen sich gehörig besachtet sinden, welche in den Art. 57 und 58 der Schlusacte als erforderliche wesentliche Grunds principe der landständischen Verfassung eines deutschen Bundesstaates aufgenommen worden sind; so sindet der Kaiserlich: Königliche Hof keinen Anstand, dafür zu stimmen, daß die nachs gesuchte Garantie der ständischen Verfassung des Herzogthums Coburg: Saalfeld, mit allen bieraus hervorgehenden, in dem Art. 60 der Schlusacte naber bezeichneten, rechtlichen Wirskungen, von Seite des Bundes zu übernehmen sey.

Preuffen. Man ist diesseits einverstanden mit Uebernahme der Garantie, unter Be-

Ronigreich Sachfen: tragt auf lebernahme ber Garantie bes Bergoglich: Coburs gifchen Gefeges über Die ftanbifche Berfaffung an.

Burtemberg. Die Koniglich: Burtembemische Gefandtschaft ift, in der durch die Eingangsworte der Verfassungeurkunde begrundeten Voraussetzung, daß dieselbe angenoms men oder eingeführt sen, ermächtigt, auch fur Seine Majestät den Konig auf die Uebernahme der gewünschten Garantie zu stimmen.

Rurheffen: stimmt fur Die Uebernahme ber Garantie bes Sachfen Coburgischen Ge, sebes über Die landständische Berfassung.

Großherzogthum Beffen: tritt dem Antrage auf Uebernahme der Garantie bes Sachsen: Coburgischen Gesetzes über die landständische Verfassung in dem Berzogthume Coburg: Saalfeld bei.

Danemart, wegen Solftein und Lauenburg. Seine Majestat ertheilen bieser nachgesuchten Garantie in der Boraussetzung auch Ihre Zustimmung, daß hierdurch nur die Berbindlichkeit übernommen wird, bei allenfalls entstehenden Streitigkeiten zwischen dem Res genten und den Landständen, solche nach dem Geiste der Verfassungsacte zu erledigen zu suchen.

Großherzoglich: und Herzoglich: Sachsische Hauser. Der Gesandte stimmt für die Curie für die von dem Durchlauchtigsten Bunde zu übernehmende Garantie der Constitution des Herzogthums Sachsen: Coburg: Saalfeld, jedoch — dieß in Auftrag der jungeren Gothaischen Linien — vorbehaltlich der hausgesestlichen Bestimmungen im Hause Sachsen Ernestinischer Linie.

Halved. Die Gefandtschaft ift ermächtigt, sich für die Uebernahme ber nachgesuchten Garantie des unterm 8. August 1821 erlassenen Gesetzes über die ständische Berfassung des Herzogthums Coburg: Saalfeld willsabrig zu erklaren.

Beschwerde der Herzoglich Anhalt: Kothenschen gegen die Königlich: Preussische Regierung, wegen widerrechtlicher Erhebung der Königlich: Preussischen Transito: und Berbrauch: Steuer auf der Elbe, auch Freigebung eines angehaltenen Schiffes, ohne Entrichtung der absgeforderten Steuer.

(4. Cis. §. 37 b. 3.)

Der Königlich, Prenssische Bundestagsgefandte, Herr Graf von der doly: Nachdem die Gesandtschaft zu Anfang der letten Verhandlung, die Beschwerde des dern Herzogs von Anhalt: Köthen betreffend, eine der Beranlassung gemäße Mittheilung emacht hatte, konnte es ihr Geschäft nicht senn, im Laufe dieser Verhandlung den Erdrtet ungen nachzugehen, in welchen über die dermalige Anwendbarteit einer Beschlußziehung erhandelt worden, deren verfassungsmäsige Gültigkeit überhaupt Königlich: Preussischung erhandelt worden, deren verfassungsmäsige Gültigkeit überhaupt Königlich: Preussischer beits in Abrede gestellt wird. Die Gesandtschaft hat nur bedauern müssen, daß, wenn ihr in erseits die Merkmale nicht entgangen sind, nach welchen vielleicht auf eine gewünschte sinlenkung in sachgemäßere Ansichten geschlossen werden darf, and ererseits eine ganz nveränderte Fortsetzung disheriger Ansichten nicht immer selbst vor offenliegender Unrichtigkeit i den Thatsachen bewahrt hat, so wie die Abstimmung des Kurhessischen herrn Gesandten i der 3. Sitzung davon den Beweis giebt, indem in derselben behauptet wird:

«es fen von Burudgabe ber von Unhaltischen Unterthanen feit drei Jahren auf eber Gibe erhobenen Berbrauchsteuern bie Rebe.»

Go viel hier bekannt, und in beiderseitigen Erklarungen angemerkt worden, hat selbst ux ein Unforderungehall einer zu deponirenden Steuer auf der Gibe fiatt gehabt. die diesseitige Gesandtschaft ist aber begründet, mehr zu sagen. Bon der Koniglich-Preuffishen Regierung ift niemals etwas Underes verlangt, als:

Deponirung der Berbrauchsteuer, bis eine angemessene Sicherheit durch die Elbeschiff fahrtsacte erhalten worden.

Wenn Anhalt: Kothensche Schiffer und Raufleute die Berbrauchsteuer wirklich beponirt atten; so wurden sie ungehindert die Elde haben passiren können, welche und so viel Waaren e auch eingeführt haben mochten. — Rachdem nun die Elbeschiffsahrtsacte abgeschlossen und ne andere Art der Sicherstellung für Preussen erreicht worden, wurde der Zeitpunct einsetreten senn, wegen Rück ab e der deponirten Gelder zu unterhandeln. Dieser Unters undlung war Konigliche Preussicher Seits entweder die positive und directe Rachweis ung nes dadurch erlittenen Schadens zum Grunde zu legen: « daß die Waaren, deren Deelas tion für Anhalt: Kothen geschehen, in das Proussische Gebiet wirklich eingebracht worden »;

ober es mußte berfetbe Schaben, wenigstens in einer folden Art, wahrscheinlich gemacht werden, daß man Preussischer Seits von Anhalte Rothen die Widerlegung der dafür streitenden Vermuthung hatte fordern konnen. Wenn das Gine oder Andere, die Nache weisung oder die Wahrscheinlichmachung bis zu dem bemerkten Maase — nicht ere folgte; so hatte Anhalte Rothen seine sammtlichen Depositen zurückerhalten, und eben so wenig als Preussen einen wirklichen Verlust aus einer Maasregel erlitten, die Preussischer Seits allein zu Abwendung eignen Schadens angeordnet gewesen.

Wenn es Königlich , Preufsischer Seits gelungen ware, für die bestimmtesten Ausführungen die gehoffte Berücksichtigung zu gewinnen; so könnte es jeht nicht mehr die Sache der Gefandtschaft senn, weitere Aufklarungen zu geben, denen jeht aber noch andere folgen mußten, wenn man noch gern bei einem Gegenstande verweilte, der lieber als hier beseitigt betrachtet wird.

Der Herr Gefandte ber 15. Stimme für Anhalt. Rothen. Auf Die so eben vernommene vorläufige Erklärung des Koniglich: Preuflischen Herrn Gefandten behält sich die Gesandtschaft, so weit diese Erklärung ihren hof und sie selber angeht, die nahere Erwiederung vor. Unterdessen muß sie bei früheren Neusserungen in facto et jure lediglich beharren, und wird über jegliche Angabe, wo es erforderlich senn sollte, die Beweise beis bringen.

Daß es fich hier nur um einen Fall einer entrichteten Steuer handle, kann dieffeits nicht eingeraumt werden, da ber dem Raufmann Friedheim in Rothen durch das Anhalten seines Schiffes erwachsene Schaden nur einen geringen Theil der Anhaltischen Entschädigungsforderung ausmacht.

# §. 45.

Vorstellung der Grafin von Ottweiler, Witwe des lettverstorbenen Fürsten Ludwig von Rassau. Saarbruden, die Uebernahme einer Capitalschuld von 30,900 fl. betreffend.

(32. Się. 5- 246 v. 3. 1821.)

Preuffen. Die Gesandtschaft ist beauftragt, in Betreff der an die Herzoglich-Nassauissche Regierung gerichteten Anforderung der Frau Grafin von Ottweiler, Witwe des herrn Fürsten Ludwig von Rassau, Saarbrucken, Nachfolgendes mitzutheilen:

Das in ber 15. Sigung bes Jahres 1820 erstattete Gutachten gieng bahin:

« daß, auffer ber gewünschten Auskunft über die vormalige Landesverfassung im Fürsstenthume Saarbruden und namentlich über die Berhaltnisse der dort bestandenen Ges neral; und Special; Landescaffen, vorzüglich über den angeblich erzwungenen Bersgleich vom 25. November 1792 und die unfehlbar mit Frankreich statt gehabten Unters

handlungen wegen ber hierunter in Frage tommenden Landes : Caffenfchulben bas Rabere mitgetheilt werden mochte ».

Die Bewandniß, weßhalb hierbei auf die Gultigkeit ober Ungultigkeit des angeführeten Bergleichs, und auf die mit Frankreich statt gehabten Berhandlungen über die Landest Caffenschulden, ein entscheidendes Gewicht gelegt mard, erhellet aus dem S. 3 des fraglichen Bergleichs, welcher folgendermaßen lautet:

« Zugleich übernehmen Wir sammtliche seit dem Jahre 1768 bei der General, und Special, Landcasse aufgenommenen Capitalien bis zu Ende gegenwärtigen Jahres, zu eigener Bezahlung, und sprechen das Land davon vollig frei und los».

Daß bas Forderungsobject ber Frau Grafin von Ottweiler zu diesen Capitalien gehore, wird von der Herzoglich, Nassauschen Regierung nicht in Zweifel gestellt. Die rechtliche Natur des Anspruchs ist in so weit klar. Es ist nur die gesuchte Erledigung, die, wie von dem Herrn Reserenten in der Kurze ganz ausreichend bemerkt worden, sich um jenen Bergleich wendet:

« da, wenn er für den Fürsten Ludwig, welcher ihn geschloffen, bindend gewesen, die Forderung der Frau Grafin von Ottweiler zu denjenigen Schulden gehore, von welchen der S. 38 des Reichsbeputations: Schlusses fage, daß sie auf die Entschädisgungslande übernommen werden mußten »;

als über welche Unwendung, Die Richtigfeit ber Bedingung vorausgefest, fobann wiederum tein Zweifel mehr ift.

Daß übrigens erwähntermaßen die mit der Franzosischen Regierung, als der erften und nachsten, bei welcher die Gultigkeit des Vergleich zu beurtheilen gewesen, statt gehabten Verspandlungen dem nach ft mit in Rucksicht genommen werden sollen, liegt gleichmasig in der Natur des Gegenstandes.

Bas nun zuvorderst die Gultigkeit des Vergleichs betrifft, so raumt die hers zoglich Nassausche Regierung dieselbe erstens um deswillen nicht ein, weil dieser Vers gleich mittelft eines angedrohten Bolksaufstandes, demnach durch einen Act der Gewalt ers zwungen fen.

a gegen welchen Urt ber herr First augenblidlich protestirt und die Protes stations: Urfunde ben agnatischen Banfern fofort mitgetheilt habe ».

Ausserdem aber und zweitens wird von der Herzeglichen Regierung nach dem Referat 15. Sigung noch behauptet:

\*aus diesem Bergleiche konne noch weniger eine Berbindlichkeit fur die succes direnden Agnaten entstehm, da ohne deren Conjens keine Schuldenaufnahme gultig habe arfolgen konnen, melder Consens aber nicht allein von dem Herrn Furfien nicht nachgefucht, fondern wogegen ermahntermaßen eine ausdrückliche Protestation von demfelben eingefendet fen r.

- Es stellen sich bemnach folgende zwei Fragen auf, in beren Beautwortung die vers langte Auskunft, in so weit sie den Bergleich, nach seiner Entstehung und weiter eingestretenen Gultigkeit betrifft, enthalten fenn muß:
- 1) Ist der Bergleich vom Jahre 1792 wirklich durch ordnungswidrige Zusammenrote tirungen und Orohungen mit Bolksaufftand von dem Herrn Fürsten Ludwig von Rassaus Saarbruden erzwungen? und ist gegen diesen angeblichen Act der Gewalt von dems selben augenblicklich protestirt, auch die Protestations: Urkunde den agnatischen Häufern sofort mitgetheilt worden?
- 2) hat obne Confens der succedirenden Agnaten teine folche Schuldenaufnahme, wie fie von Seiten des Fürsten durch jenen Bergleich statt gefunden hat, gultig erfolgen tonnen? und ist wirklich ein solcher Confens bei diesem Anlasse nicht nach gesucht worden?

Man hat Königlich, Preuffischer Seits sowohl über die unter 1) in Bezug genommenen factischen Umstände, als über das angebliche Erforderniß des agnatischen Consenses ad 2, eine genaue Erforschung eintreten laffen, deren Resultat dieses ist.

Bas die Entstehung des Bergleichs betrifft, fo kommen dabei die, aus alterer Zeit originirenden, genau zusammenbangenden Umftande in Betracht.

Im Jahre 1768, als bei dem Regierungsantritte des mehrgenannten Fürsten, zeigte sich eine Schuldenmasse von 1,778,163 fl., in deren Folge eine Kaiserliche Debitcommission errichtet ward, welche wesentliche Beschränfungen des Fürstlichen Etats zur Folge hatte. Da nun nicht alle Kandescassen der Commission untergeben waren, so geschah es, daß aus diesen Cassen Ausgaben, zu deren Deckung dieselben nicht bestimmt waren, bestritten wurden; auch ihr Credit zu Schulden-Contrahirungen ahnlicher Art benuft ward. Dieser Stand der Dinge, dessen Borhandensenn nacher notorisch ward, und hier keine genauere Auseinandersetzung fordert, dauerte auch nach Ausschung der Debitcommission fort, und führte endlich zu Beschwerden, die schon in den Jahren 1787 und 88, also vor Ausbruch der Französischen Revolution, erhoben wurden und zur Folge hatten, daß der Fürst den Beschwerdesührenden die Ernennung des Appellationsraths Laushardt zu ihrem Bevollmächtigten nachgab, mit welchem sich, von Seiten des Fürsten, der Geheimerath Dern und Hossammerrath Gräser zu dem Zwede vereinigten, um die Landescassen: Rechnungen zu untersuchen und diezenigen Ausgaben herauszuheben, deren Wiedererstattung vom Fürsten verlangt werden sollte.

Der Betrag berselben gieng schon bis an 200,000 fl. hervor, als ber Fürst mit bem Bergleiche von 1792 ein Abkommen vorzog, welches ihm mit ber stipulirten Hebernahme

ller Landespaffiven (da diese nur 50,975 fl. betrugen) einen so vortheilhaften Abshluß gewährte, daß ein eigentliches Erzwingen unter solchen Umständen wohl ganz übersluffig war. Es mochte und konnte demnach der Ton und die Neufferungsweise der Reclamanten von den damaligen Ereignissen zuleht wohl die Farbe annehmen. Sie waren und blieben aber dennoch Reclamanten, in hinsicht deren die Gerechtigkeit des Anspruchs vorerwähntermaßen selbst vom Fürsten längst völlig anerkannt war; so wie denn zuch, nach vorliegenden Umständen, gar nicht zu zweiseln stand, daß eine, von den Reclamanten gesuchte, rechtliche Entscheidung bei den Reichsgerichten, nach hinreichend bestannten Beispielen ähnlicher Gattung, gegen den Fürsten erfolgt sehn wurde.

Es ist bemnach auch von einer erfolgten Protestation des Fürsten bei seinen und seines Nachfolgers Ledzeiten niemals etwas bekannt geworden. Vielmehr ist der Vergleich vom Jahre 1792 dadurch in Bollzug gesetzt, daß die Zinsen der von dem Fürsten übernommenen Landescassen: Capitalien auf die Fürstliche Kammercasse übernommen, auch bis zur Franzdsischen Occupation, oder so lange der Fürst dazu im Stande gewesen, wirklich berichtigt sind. Nur allein die Herzoglich: Nassauische Regierung ihrerseits hat in neuerer Zeit des Vorhandensenns einer solchen Protestation erwähnt, ohne sie zu ediren oder naher zu bezeichnen. Nur von derselben kann daher der Beweis ihrer von der Gegenpartei in Abrede gestellten Behauptung mittelst Producirung jener Protestation erwartet werden.

Was nun aber die aufgestellte zweite Frage betrifft; so scheint richtig, daß ber annatische Consens nicht nach gesucht worden ist. Abgesehen jedoch davon, daß dieser Mangel die Berbindlichkeit der herzoglichen Regierung, welche allein nach den Bestims mungen des Reichsbeputations Sauptschlusses (Art. 38) zu beurtheilen ist, nicht verändern könnte, ist leicht zu zeigen, daß der agnatische Consens, nach den Bestimmungen des Rassauischen Erbvereins vom Jahre 1783, gar nicht hatte vers weigert werden durfen, wenn er nachgesucht worden ware.

Jener für alle Linien des Sauses Raffau verbindliche Erbverein, welcher die Raisers liche Bestätigung unter dem 29. September 1786 erhalten hat, verfügt in den Urt. 13, 14, 15, 16 und 17 Folgendes:

- «1) Die sammtlichen Fürsten versprechen, sich aller frivolen, unrechtfertigen, ober gar gefährlichen Schulden zu enthalten, ihre Besitzungen nicht ohne dringende Noth und ohne ausdrücklichen Consens der Agnaten damit zu beschweren, daher dergleichen für die Nacht folger null und unverbindlich seyn sollen.
  - 2) Als redliche und erlaubte Schulden follen betrachtet werden:
    - a) alle mit einem angefallenen Landestheil übertommene,
    - b) die jum Rugen bes Furftenthums verwendete,

c) die in Kriegs, oder andern gefährlichen Zeiten zur Rettung des Herrn oder des Landes contrabirten Schulden, wozu auch die in solchen Fällen ruckständig vers bliebenen Reichs, und Kreis, Beiträge gehören.

Diese Schulden werden von Sohnen, Brudern und Agnaten als solche anerkannt und ohne einigen Anftand ausbrudlich genehmigt werden.

- 3) Es ift auch bei diesen rechtfertigen Schulden der agnatische Consens als ein wer fentliches Erforderniß anzusehen, der aber ohne die erheblichsten Ursachen nie erschwert oder verweigert werden soll.
- 4) Die dermalen (1783) vorhaudenen Schulden, sie bestehen, worin sie wollen, sollen in ein Berzeichnist aufgenommen und ohne alle Ausnahme und Untersuchung für gultig ans gesehen, anerkannt und übernommen werden .

Wollte man also aus diesem Erbverein eine thunlich gewesene Consensverweigerung folgern; so mußte behauptet werden, die fraglichen Schulden sepen zu den frivolen, unrechts fertigen oder gar gefährlichen zu rechnen (Art. 13), und nicht, wie doch unstreitig geschehen kann, auch selbst Herzogliche Rassauischer Seits, nach dem Ursprunge der Schuld, nicht abgeläugnet wird, zu den zum Rußen des Fürstenthums verwendeten (Art. 14 §. 2).

Um aber ausserdem noch ins Licht zu setzen, daß, wenn der Fürst oder die Agnaten wirklich hatten protestiren oder den Consens verweigern konnen und wollen, es an klar vorliegenden, directen und ausdrücklichen Maasregeln und Schritten dermalen nicht fehlen wurde, niege man noch erwägen, daß ber Fürst, währen der ersten Jahre, nach Abschließs sung des Bergleichs noch, selbst die gänzliche Ausbedung desselben auf gerichtlichem Wege nachzusuchen dieselbe Gelegenheit, wie früher, gehabt haben wurde, wenn er dieselbe zu bes nutzen des Willens gewesen ware.

Es sind von dem Reichstammergerichte, auch nach der Französischen Occupation, Processe desselben Fürsten gegen seine Unterthanen, und dieser Unterthanen gegen ihn, angenommen und entschieden; und Frankreich hat die Entscheidungen dieses Gerichtshofes be ach:
tet, so wie es namentlich bei dem wichtigen Processe der Unterthanen gegen den Fürsten
über das Eigenthum der Rellerthaler Hostwaldungen der Fall gewesen.

Es sind auf den Grund des in diesem Processe erfolgten Erkenntnisses vom 1. Juli 1794 von Seiten der Franzosischen Regierung die Berechtigungen der Unterthanen nochmals regulirt worden.

Daß nach allen Diesem, und da von irgend einem, gegen das Bestehen des durch klar vorliegende Umstände erwähntermaßen herbeigeführten Bergleichs, geschehenen formlischen Schritte nichts bekannt gewesen, auch die Ansicht der Französischen Regierung über die Saarbrückischen Landes-Cassenschulden, und namentlich über die Gultigkeit des Ber-

gleiche, um so mehr vollig und unbedenklich die selbe, in Folge des Reichsbepntations. Schlusses, habe senn mussen, welche Koniglich, Prensischer Seits jetzt ausgesprochen wird, ist leicht zu sehen. Man ist aber im Stande, davon mittelst des als Beleg hiemit zusgleich übergebenen Schreibens des vormaligen Franzosischen Souspreset Gomicourt zu Saars bruden vom 1. Mai 1811, an den dortigen Einwohner J. G. Korn, den deutlichsten Beweist vorzulegen, indem es hier ausdrücklich heißt: der Präsect habe seine Schuldforderung in Folge des Art. 8 des Friedens von Lünéville und des S. 38 des Reichstecesses verworfen:

« comme étant personnelle au ci-devant Prince en suite du décret, qu'il prit le 25. Nov. 1792, par lequel il s'est chargé du payement des dettes des caisses générale et spéciale du pays, à partir de 1768.

"Du moment", heißt es ferner, «où cette dette est personnelle au ci-devant Prince et qu'elle ne peut retomber à la charge du Gouvernement, elle doit être acquittée par les héritiers du Prince défunt. Cet héritier indemnisé est S. A. S. le Grand-Duc de Nassau-Usingen».

Die Landes: Cassenschulden wurden zu den depenses faites pour l'administration effective gehort haben und von Frankreich zu übernehmen gewesen seyn, wenn sie nicht durch die Erklarung des Fürsten Ludwig in dem mehrerwähnten Vergleiche "zu eigener Bezahlung, mit ganzlicher Los: und Freisprechung des Landes", übernommen wären, und dadurch die Natur personlicher Schulden im Sinne des Artikels 38, nach welchem sie dem Hause Nassau zur Last blieben, erhalten hatten. Nach dieser Bewandniß wurden sie von Frankreich von jeder Liquidation zurückgewiesen.

Das in vorstehender Erklarung angezogene Schreiben wurde biesem Protokolle unter Zahl 11 beigelegt.

Der herr Bundestagsgefandte von Braunschweig und Raffau. Die Ges sandtschaft behalt fich fur Raffau ihre Erklarung vor.

### **§.** 46.

Reichskammergerichts: Archiv zu Wetlar. (3.616, 9.15. 19. 216, §. 125 v. 3. 1821.)

Die Commission in ben bas Archiv bes ehemaligen Raiserlichen und Reichskammergerichts betreffenden Angelegenheiten trägt vor:

In der 1. Sigung vom 11. Jan. v. J. (Protofoll S. 7) hatte die Commission die Ehre, Giner hohen Bundesversammlung einen zweiten Bortrag über die Auseinandersetzung des Archive des ehemaligen Raiserlichen und Reichskammergerichts zu erstatten, und ihren Antrag in einer eigenen Beilage zu diesem Bortrage zusammenzustellen, mit dem Bemerken, daß, wenn

biefe Beilage nach erhaltener Genehmigung, ober auch nach beliebt werbenden Modificationen und Abanderungen, zum Beschluß erhoben wurde, dieselbe die Stelle einer Instruction fur die zu Weglar anzuordnende Commission vertreten könnte.

In der 3. Sitzung v. J. (v. 25. Janner, S. 15) ward jener Commiffionsantrag zum Befchluß erhoben, und als folder dem Protofoll einverleibt.

In dem S. 3 Diefes Beschluffes ift festgefett:

«Bur Verwahrung bes Archivs, Auslieferung ber Acten, und zur Borbereitung ber Auseinandersetzung, ist eine eigene Commission angeordnet, welche aus zwei Sache kundigen, zu Wetzlar wohnenden Mannern besteht. Das eine Mitglied der Commission wird von Seiten der Bundesversammlung ernannt, die Ernennung des andern Mitgliedes wird ber Koniglich: Preussischen Regierung überlassen.

«Die ernannten Commissarien stellen ber Bundesversammlung eidliche Reverse wegen treuer und gewissenhafter Befolgung dieses ihnen aufgetragenen Geschäftes aus, und mahlen sich zur Sulfleistung, pensionirte ehemalige Rammergerichts. Canzleipers sonen, welche, nach erfolgter Genehmigung der Bundesversammlung, auf den hierüber zu erstattenden Bericht, von ihnen selbst mittelst Handgelübdes verpflichtet werden.

«Die Commission führt die Benennung :

Bu dem reichskammergerichtlichen Archive von der deutschen Bundesversamms lung verordnete Commission —

und bedient fich eines mit gleicher Inschrift versebenen Giegels ».

Die wirkliche Anordnung biefer Commission, als nothwendige Ginleitung jum Beginnen bes Geschäftes, ift ber Gegenstand bes gegenwartigen Bortrags.

Bon Seiten der Koniglich, Preusischen Regierung ist der ehemalige Rammergerichts. Protonotarius, jetige Stadtgerichts. Director Krauß zu Betglar, zum Mitgliede diefer Com, mission ernannt worden. Was den andern Commissarius, welcher von dieser hohen Bers sammlung ernannt werden soll, belangt; so hat der Großherzoglich, Mecklenburg, Strelitisssche Hofrath, vormalige Rammergerichts. Procurator Dr. Dietz zu Wetzlar, diese hohe Bers sammlung mittelst besonderer Borstellung (Einreichungs, Protosoll Rum. 48 v. J.) um Ersteilung dieses Austrags gebeten.

Obgleich die Mitglieder dieser Commission den Hofrath Die nicht kennen, so ist derselbe doch von mehreren Seiten empfohlen worden, und von andern Bewerbern ist de Commission nichts bekannt geworden; im ungunstigen Falle wurde sich immer leicht eine Aenderung in dieser Wahl treffen lassen, da hier von keiner fixen Anskellung in einen Staatsdienst Rede ist. Die Commission glaubt daher, Giner hohen Bundesversammlung diesen Mann als Commissarius vorschlagen zu mussen.

Der Bundestagsbeschluß v. 25. Januar 1821 begreift die Instruction der Commissarien; ich ist im S. 20 besselben, wegen deren Remuneration Borsehung getroffen. Da die ommissarien eidliche Reverse ausstellen sollen, so durften diese wohl nach dem hiermit regelegt werdenden Entwurfe, in welchem man auch der Depositengelder besonders zu ersahnen angemessen gehalten hat, abzufassen seyn.

Erhalt alles dieses die Genehmigung Einer hohen Bundesversammlung, so wird der lerüber zu fassende Beschluß von Seiten der Bundescanzlei den beiden Commissarien, mit beilegung des gedachten Beschlusses vom 25. Januar 1821, zuzusertigen, und es werden leselben, wenn die Reverse ausgestellt und eingesendet sind, durch weitern Beschluß anzweisen senn, sich des Geschäftes, nach Vorschrift jenes Bundestagsbeschlusses, wirklich zu nterziehen.

Die Bundestags: Commission wird dann, nach Maasgabe eben dieses Beschlusses, mit ner zu Weglar niedergesetzten Commission die Correspondenz übernehmen, dieselbe instruis er, und die erforderlichen Vorträge an diese hohe Versammlung erstatten.

Hierauf wurde, unter allgemeiner Zustimmung zu den Antragen der Commission, b e f ch l o f f e n:

- 1) Von Seiten ber hohen Bundesversammlung wird als Mitglied zu ber in Gestäßheit Beschlusses vom 25. Janner v. J. (3. Sig. S. 15) zu dem reichskammergerichtlichen rchive in Beglar anzuordnenden Commission, der Großherzogliche Medlenburge Streligische Hofrath Dietz ernannt;
- 2) den beiden Commissarien, dem von der Koniglich: Preussischen Regierung hierzu nannten Stadtgerichts: Director Krauß und dem von der Bundesversammlung dazu besellten Hofrath Dietz, werden der so eben erwähnte Beschluß der hohen Bundesversammlung le Instruction ihres Versahrens, dann zur Nachachtung wegen ihrer Gebühren, so wie erner der nachstehende eidliche Revers zur Unterfertigung zugeschickt;
- 3) beide Commissarien werden hiernachst mit Einsendung dieser Reverse zugleich über ie Wahl ber, zu ihrer Hulfsleistung beizuziehenden, ehemaligen Rammergerichts: Canzleiperenen Bericht erstatten, und weitere Beschlußfassung über den Unfang ihres Geschäftes rwarten.

# Formulare bes eiblichen Reverfes.

Nachdem ich Endes Unterschriebener von Giner hohen deutschen Bundesversammlung von der Koniglich. Preussischen Regierung) zum Mitgliede der Commission ernannt worden in, welche, nach dem Beschlusse dieser hohen Bersammlung (Giner hohen deutschen Bunzedversammlung) vom 25. Januar 1821, zur Berwahrung des Archivs des ehemaligen Rais

serlichen und Reichstammergerichts, zur Auslieferung ber Acten und zur Borbereitung ber ganzlichen Auseinandersetzung des ersteren angeordnet werden soll; so verspreche ich hiermit an Eidesstatt, so wahr mir Gott helfe! daß ich dieses mir aufgetragene Geschäft, sowohl überhaupt, treu und gewissenhaft besorgen, als insbesondere dassenige genau befolgen will, was dießfalls in dem gedachten, mir als Instruction zugefertigten Bundestagsbeschlusse vom 25. Januar 1821 bereits festgesetzt ist, oder auch noch weiter von Einer hohen Bundesverssammlung festgesetzt werden wird. In gleicher Maaße vervstlichte ich mich, mich derzenigen Aufträge zu unterziehen, welche mir von Einer hohen Bundesversammlung wegen der kams mergerichtlichen Depositengelder werden ertheilt werden.

Diesen eidlichen Revers habe ich eigenhandig unterschrieben und mit meinem Petschaft besiegelt.

Wetlar ben

#### S. 47.

Reich stammergerichtliche Depositen. (6. Sis. S. 32 v. 3. 1821.)

Dieselbe Commission tragt vor: Auf den von der Commission in der 35. Sitzung vom 20. Sept. 1819 (Prot. S. 227) wegen der kanntegerichtlichen Depositen erstatteten Bor, trag, hat Eine hohe Bundesversammlung beschlossen:

«bierüber von ben betreffenden Regierungen bie Inftructionen zu gewärtigen».

# §. 1.

Rach ben erfolgten Abstimmungen find bie Untrage ber Commission genehmigt worden: 1) von Baiern,

20. Situng vom 10. Aug. 1820, S. 180.

- 2) von Desterreich,
- 3) von Rurheffen,
- 4) von Medlenburg: Somerin und Strelit,
- 5) von holftein: Oldenburg, Anhalt und Schwarzburg,

21. Gigung vom 17. Aug. S. 117.

- 6) vom Ronigreiche Gachfen,
  - 22. Sigung vom 25. Aug. S. 123.
- 7) von Burtemberg,

26. Sigung vom 21. Sept. S. 149.

- 8) von Danemart, megen Solftein und Lauenburg,
- 9) von ben freien Stabten,

29. Sigung vom 5. Oct. §. 161.

- 10) von Baben,
- 11) vom Großbergogthume Beffen,

32. Sigung vom 17. Oct. S. 188.

12) von Sannover,

35. Sigung vom 7. Dec. S. 199.

13) von Braunschweig und Raffau,

1. Sigung vom 11. Jan. 1821, S. 8.

14) von Preuffen,

6. Sig. vom 15. Febr. §. 32.

**§.** 2.

Der Stimmenmehrheit im Allgemeinen traten bei:

15) hobenzollern, Liechtenstein, Reuß, Schaumburg : Lippe, und Balved,

26. Sigung S. 149 vom Jahr 1820.

16) Großherzoglich, und Berzoglich, Gadfifche Baufer,

35 Sigung §. 199. §. 3.

17) Luxemburg erklarte: man halte es für sachgemaß, erst die weiteren, zum Theil von der vorgeschlagenen Localcommission, deren Wirkungsfreis sich auch hierauf zu erstrecken haben werde, zu begehrenden Aufklarungen und Berechnungen abzuwarten. Indem man daher in tantum dieser Commissionse Ertheilung beitrete, werde vorbehalten, das allenfallsige Weitere in Beziehung auf Luxemburg, nach den Ergebnissen, später vorzutragen.

23. Sigung vom 1. Sept. 1820 §. 133.

# S. 4.

In dem ersten Commissionsvortrage ift S. 3 bemerk worden, daß von den alten kam; mergerichtlichen Depositen, oder zu diesem Fond gehörig, noch vorhanden sey, eine von Für; sten und Ständen des Schwäbischen Kreises ausgestellte Obligation von 12,000 fl. im 24 fl. Fuße, zu vier vom Hundert Zinsen, mit dem Beisügen, die Zinsen sollten seit dem 15. Juli 1805 rückständig und diese nebst dem Capital, bei der Auseinandersetzung des Schuls denwesens des Schwäbischen Kreises, an die Krone Würtemberg überwiesen worden seyn.

Die Commission trug im S. 7 ihres Bortrags barauf an, ben Roniglich: Burtember, gischen Herrn Bundestagsgesandten zu ersuchen, darüber Aufklarung zu geben, wie es sich mit der gedachten Schwäbischen Kreisobligation in Betreff des Hauptstuhls und der Zinsen verhalte.

Der herr Bundestagsgesandte hat hierauf bei der Abstimmung in der 26. Sigung so, fort folgende Erlauterungen zu geben die Gefälligkeit gehabt: die Krone Burtemberg habe vermöge des unterm 4. Mai 1809 mit Baiern, Baden, hohenzollern, Liechtenstein und Lenen über die Auseinandersetzung der Schwäbischen Kreisangelegenheiten abgeschlossenen Bertrags, ein unter den alten Depositen des Reichskammergerichts befindliches Passivcapital des Schwäbischen Kreises, im Betrage von 12,000 fl., nebst den vierprocentigen Zinsen bis zum 15. Juli 1807 mit 960 fl. und weiteren Zinsen übernommen. Das Koniglich Burztembergische Gouvernement wünsche, wird beigefügt, daß für diese auf dasselbe übergegangene Schuld, bei der demnächst erfolgenden Auslieferung der Depositengelder, eine Anweisung auf eine Activsorderung an den ehemaligen Kurrheinischen Kreis, worüber die beendigte Liquis dation nahe bevorstehe, möge angenommen werden.

Bas das lettere betrifft, so durfte nach dem Dafurhalten der Commission diesem Bunsiche nicht wohl entsprochen werden konnen, da, wenn auch die Rurrheinische Rreisschuld so bald flussig werden sollte, wovon die Commission nicht unterrichtet ist, dennoch eine solche Unweisung Beitlaufigkeiten bei der Auseinandersetzung der Depositen, zu welchen die Schwäbische Rreisobligation gehort, erzeugen wurde.

Koniglich: Burtembergischer Seits wird man wohl ben Fortlauf der Zinsen bis zur Zahlung des Capitals, welche, bis zur Erledigung des Depositenwesens ein endlicher Besschluß gefaßt wird, verschoben bleiben kann, zuzugestehen geneigt seyn.

Die Commission wiederholte hierauf ihren fruberen Untrag, und unter allgemeiner Bustimmung wurde in bessen Gemagheit

# beschloffen:

Die wegen bes kammergerichtlichen Archivs zu Wetglar von ber Bundesversammlung angeordnete Commission erhalt, unter Mittheilung bes in ber 35. Sigung vom 20. Sept. 1819 erstatteten Bortrags, ben Auftrag:

- 1) so viel die elten Depositen betrifft, die jungste über diese Gelder abgelegte Reche nung, sammt dem Conferenz: Protofolle der Uffessoren, in welchem der Erhebung der Oblis gationen und des baaren Geldes gedacht ist, an diese bobe Bersammlung einzuschicken;
- 2) was die neuen Depositen belangt, eine Berechnung derfelben, vom Jahre 1770 an, als Fortsetzung der von diesem Jahre vorhandenen, oder, wenn eine jungere revidirte Berechnung vorhanden seyn sollte, als Fortsetzung dieser zu fertigen, und solche ebenmäsig der hohen Bundesversammlung vorzulegen.

e Bermittlung der Bundesversammlung bei Streitigkeiten der Buns desglieder unter sich, und Aufstellung einer wohlgeordneten Austragal-Instanz, auch das Austrägalverfahren betreffend.

(34. Sig. §. 256 v. J. 1821.)

Ronigreich Sachsen. Die Königliche Bundestagsgefandtschaft überreicht bie, ch die Bundestagsbeschlusse in der 17. und 19. Sigung vorigen Jahres (§. 106 und 124 Protofolle) veranlaßte, nachträgliche Abstimmung über das Austrägalverfahren, mit besterer Rucksicht auf die Großherzoglich: Badischen Erklärungen in der Beschwerdesache Rheinpfälzischen Staatsgläubiger und Besitzer der Partial: Dbligationen lit. D.

Diese Abstimmung wird, nebst der über denfelben Gegenstand bereits in der 17. Sigung igen Jahres eingereichten, in Betracht, daß neuerlich die dießfallsigen Abstimmungen zum ud gelangt sind, dem heutigen Protofolle als Beilage 12 und 13 hinzugefügt.

hierauf wurde

beschloffen:

Die erwähnten Abstimmungen der betreffenden Commission zuzustellen.

**§.** 49.

Elbeschifffahrte, Acte vom 23. Juni 1821.

Der Raiserlich Ronigliche prasidirende Gesandte, herr Graf von uol Ghauenstein: übergiebt, aus Auftrag des Raiserlich Desterreichischen hofes, die n 23. Juni 1821 zu Oresten zwischen den Bevollmächtigten der Elbeufer Staaten absischlossene Elbeschiffsahrts Acte, worüber die Ratisicationen am 12. December v. J. aus wechselt worden sind, und zeigt zugleich an, daß, einer späteren Abrede zufolge, die besigte Convention mit dem 1. März l. J. in Kraft übergehe.

Die Uebereinkunft murde dem Protokolle unter Bahl 14 angefügt, und bierauf

beschloffen:

Dieselbe in das Archiv bes Deutschen Bundes zu hinterlegen.

**§.** 50.

Einreichungs: Protofoll.

Folgende vier Privat. Reclamationen find neuerdings eingegangen und an die betreffenden ommissionen verwiesen worden:

der Abstimmungen in der Angelegenheit des Grafen von Hallberg, den Genuß einer jährlichen Rente von 6,880 fl. auf die Abtei Schusseried betr.

- Num. 21, eingereicht am 6. Februar, von ben Mitgliedern bes Domftiftes Conft an 3, Freis laffung von Besteuerung ihrer Pensionen betr.
- Num. 22, eingereicht am 6. Februar, von dem ehemaligen Reichofammergerichtes Pedellen Ufmann zu Beglar, um Regulirung seiner Pension und .um einstweilige gnadige Unterstügung.
- Num. 23, eingereicht am 6. Februar, von A. M. Feidert und ihren Tochtern zu Bien, wegen Entschädigung bes, ihrem verstorbenen Shemanne gehörigen, im Jahre 1792 bemolirten Hauses in Luxemburg.

Folgen die Unterschrifen.

# Beilagen.

#### 11.

Sarre. Nº 628.

Sarrebruck le 1= Mai 1811.

Le Souspréfet de l'arrondissement de Sarrebruck, à Mons. Korn, Jean Gaspard à Sarrebruck.

ai l'honneur de Vous prévenir, Monsieur, que Vous n'avez point été compris dans liquidation de la dette ancienne de la caisse générale au pays de Nassau, pour somme portée au titre que je Vous retourne ci-joint. Cette créance a été rejettée ar Mr. le Préfet en exécution de l'art. 8. du traité de Lunéville et le paragraphe 38 u recès de l'empire germanique, comme étant personnelle au ci-devant Prince de assau en suite du décret, qu'il prit le 25. nov. 1792 par lequel il s'est' chargé du ayement des dettes des caisses générale et spéciale du pays, à partir de 1768.

Du moment où cette dette est personnelle au ci-devant Prince et qu'elle ne eut retomber à la charge du Gouvernement, elle doit être acquittée par les héritiers u Prince defunt. Cet héritier indemnisé est S. A. S. le Grand-Duc de Nassau-Usingen, est donc de Lui que Vous devez réclamer le payement de la somme, que Vous evendiquez à si juste titre, si Vous le jugez convenable et avantageux à Vos itérêts.

Je Vous prie de m'accuser la récéption de cette lettre et du titre qui l'acompagne.

J'ai l'honneur de Vous saluer avec considération.

(Signé) Gomicourt.

Daß vorstehender franzosischer Brief von dem vormaligen Unterprafect dahier untersichnet, seinem uns vorgelegter Originale gleichlautend ist, wird andurch von Koniglich: breussischer Oberburgermeisterei attestirt.

Gaarbrud ben 3. April 1816.

(L. S.) (ges.) Rollner, Stellvertreter Des Oberburgermeisters.

# Königlich: Sächsische Abstimmung

in Bezug auf das Austrägalverfahren, mit Rudficht auf bie Großberzoglich: Badischen Erklärungen in der Beschwerdesache der Rheinpfalzischen Staatsgläubiger und Besitzer der Partial: Obligationen lit. D.

(Abgegeben in ber 5. Sigung am 7. Frbr. 1822 ju S. 48.)

In der 37. Bundestags Sitzung am 21. December 1820 wurde der hohen Bundesvers sammlung (S. 214 des Protokolls) der commissarische Entwurf eines Bundestagsbeschlusses über das Verfahren in Streitigkeiten der Bundestlieder unter einander vorgelegt, welcher die wesentlichsten Bestimmungen des über diesen Gegenstand gefaßten Beschlusses v. 16. Juni 1817, die Artikel des fernern Beschlusses v. 3. August 1820, und überdieß noch mehrere Zusätze enthielt. Hierbei wurde beschlossen, diesen Entwurf zur Instructions Einholung an die Regierungen zu befördern.

Die Königlich : Sachsische allerhöchste Regierung hat langst Ihre Bundestagsgefandts schaft mit dießfallsiger Instruction versehen, und die in Gemäßheit derfelben abzugebende Erklarung ist in der 17. Sigung am 12. April 1821 (S. 108) zuvörderst der betreffenden Commission zugestellt worden.

Immittelst ist jedoch eine Veranlassung eingetreten, jene Instruction noch zu erweitern. Es wurde namlich die Beschwerdesache der Rheinpfälzischen Staatsgläubiger und Bessitzer der Partial. Obligationen lit. D, in Betreff der Zahlung ihrer rückständigen Zinsen und verfallenen Capitale, mittelst eines in der 6. Bundestags: Sitzung am 15. Februar 1821 (S. 33) gesasten Beschlusses, an das Königlich: Hannoverische Oberappellationsgericht in Celle, als Austrägalgericht, gewiesen, um in: Gemäßheit der Bundesacte und der Beschüsse p. 16. Juni 1817 und 3. August 1820 der Sache sich zu unterziehen und den Rechten ges mäß zu erkennen.

Als die Großherzoglich, Badische Regierung in der 12. Sigung am . Marz 1821 (S. 73) eine Erklarung in Bezug auf diesen Beschluß einreichte, wurde in der 17. Sigung am 12. April 1821 (S. 106) letterer zwar bestätigt, jedoch zugleich ferner beschlossen, bei den Regierungen dahin anzutragen, daß die möglichst zu beschleunigende Instructions Erstheilung über die Revision des Beschlusses v. 16. Juni 1817, das Austrägalverfahren bestreffend, auch auf jene Großherzoglich, Badische Erklärung mit erstreckt werde.

Bei ber 19. Sigung am 17. Mai 1821 murbe (5. 124) auf eine abnliche Erklarung abens fernerweit beschloffen, in Beziehung auf den in der 17. Sigung gefaßten Beschluß, i den Regierungen dahin anzutragen, die Instructionen auch auf diese weiteren Bemerengen zu erstreden.

In bessen Verfolg nun ist die Koniglich Sochsische Bundestagsgesandtschaft nachträglich nit fernerer Instruction verseben, und angewiesen worden, annoch nachfolgende Abstims tung zu geben:

Der obige, in verschiedenen Sigungen, namentlich in der 6., 12., 14., 17. und 19. des jahres 1821, verhandelte Gegenstand zerfällt in die doppelte Frage:

1) Was eigentlich das Austrägalgericht, welches bei dem in dem 30. Artikel der Wiener Schlußacte vorausgesetzten Falle bestellt wird, und gegenwärtig in der vorliegenden Sache bestellt worden ist, zu entscheiden habe?

Es ist für unzweifelhaft zu halten, daß das Gericht lediglich die Borfrage: welche von den beiden Regierungen, oder in welchen Berhaltnissen beide, die Forderungen der Rheinpfalzischen Staatsglaubiger zu vertreten verpflichtet sepen ? entscheiden solle.

Die hierhand vorwaltenden Streitfragen bestehen also eigentlich nur barin:

a) ob die Borfrage von ber Bundesversammlung genau zu bestimmen, ober ihre Bestimmung bem Austragalgerichte zu überlaffen fep?

Daß es einer weiteren und naberen Bezeichnung der Vorfrage nicht bedurfe, ist von ber Bundestags: Commission hinreichend dargethan worden, und daher wird erachtet, daß es bei dem wiederholten und in der 17. Sigung bestätigten Bundesbeschlusse zu bewenden habe.

b) ob dem Austrägalgerichte frei stehe, auch provisorische Zahlungsverfügungen in der Sache felbst zu treffen?

Solche Berfügungen burften nicht zur Competenz bes Gerichts gehoren.

c) ob bei der Berhandlung der eigentlichen Vorfrage auch andere Unspruche ber streitigen Regierungen gegen einander, zum Behufe ber Compensation und der dadurch abzuwendenden Vertretungs Werbindlichkeit des in Frage befangenen Unspruchs, geltend gemacht werden können?

Die herbesiehung von Compensationsanspruchen wird nicht zuläffig fenn, ba der Fall, für welchen in dem 30. Artikel der Wiener Schlußacte Vorsehung getroffen ift, ein ganz eigenes Berhaltniß der Bundesregierungen zu Privatpersonen betrifft, das mit eigentlichen Rechtes anspruchen der Bundesglieder unter sich nicht zu vermengen ift. Auch wurde dem Zwecke der ganzen, durch den besagten Artikel getroffenen Einrichtung nicht entsprochen werden, wenn die Befriedigung der Privatpersonen, statt der einfachen Entscheidung über die streitige Vorfrage,

burch weit aussehende Erörterungen über mancherlei verwickelte Anspruche und Gegenanspruche, welche die bei ber Gache betheiligten Glaubiger nichts angeben, aufgehalten wurde.

d) ob den Glaubigern nachzulaffen fen, bei Berhandlung ber Borfrage vor bem Gerichte zu concurriren und ihr Intereffe babei mabrzunehmen ?

Wenn das Gericht Aufklarungen begehrt, welche die Glaubiger zu geben vermögen, ingleischen wenn die Glaubiger sich berufen finden, ihre Gerechtsame zu wahren, so konnte ihnen eine Theilnahme an der Verhandlung wohl gestattet werden, jedoch ohne ihnen deshalb einige Rossten anzusinnen, um ihnen durch die Absonderung der Vorfrage von der eigentlichen Geltends machung ihrer Anspruche bei der betreffenden Regierung nicht doppelte Rossen zu verursachen.

II) Belde Verfahrungenormen fur den im 30. Artitel der Biener Schlufacte bestimms ten Fall anwendbar fenen?

Da ein Rlager und Beklagter hierbei nicht vorkommen, so scheinet wegen der hier nicht passenden, für den gewöhnlichen Rechtsgang vorgeschriebenen Verfahrungsnormen nothig, deshalb etwas festzustellen, und zu diesem Behufe scheinen die, Großherzogliche Bas bischer Seits geschehenen Vorschläge, wie sie in dem Protokolle der 19. Sitzung, Seite 370 S. 6 a verbis: « Insbesondere wurde 20. » — bis zu den Worten: « besitzen muß », enthalten sind, für angemessen.

v. Carlowiz.

# 13.

# Koniglich = Sächfische Abstimmung

über ben Entwurf bes Berfahrens in Streitigkeiten ber Bundesglieber unter einander.

(Abgegeben in ber 17. Sig. am 12. April 1821.)

In Beziehung auf ben, vermoge bes Beschlusses in ber 37. Sitzung vom Jahre 1820 (5. 214, S. 664) zur Instructions Einholung ausgesetzen Entwurf, das Berfahren in Streitigkeiten ber Bundesglieder unter einander betreffend, ist der Koniglich Sachsische Bundestagsgesandte von seinem allerhöchsten Hofe angewiesen, zu erklaren, daß Ihre Konigliche Majestat von Sachsen den besagten Entwurf als der Sache völlig angemessen und dem Zwed entspreschend gefunden haben, und nur nachfolgende wenige Bemerkungen beizufügen und deren Beachtung in Antrag zu bringen:

#### zu S. 10.

Hier scheint durch einen Frrthum in der dritten Zeile « ber Beklagt es anstatt « der Rlager » gesetzt worden zu senn, da ohne Zweifel die Meinung dahin geht, zu Uebers reichung der Klagschrift den letztern aufzufordern.

Dagegen wird an der darauf folgenden, die Benennung der brei Bundesglieder bestreffenden Stelle, bes Beflagten ausbrudlich zu erwahnen fenn.

#### zu S. 20.

hier scheint es angemessener, auch den im 12. und 16. 5. enthaltenen Bestimmungen entsprechender, wenn der, die Austrägale Instanz bildende, oberste Gerichtshof den Bericht über die Anstandsursachen nicht unmittelbar an die Bundesversammlung erstattet, und deren Bescheid darauf erhalt, sondern diese Anzeige und Resolution durch die betreffende Regies rung und deren Bundestagsgesandten an die Behorde gelangt.

Go viel endlich ben

#### **S.** 23

betrifft, ba ist ber Unterschied zwischen Interlocuten, welche bie Rraft eines befinitiven Erkenntnisses haben, und benen, welche sie nicht haben, so schwankend, baß es besser scheint, biesen Unterschied ganz bei Seite zu setzen und bas Restitutionsmittel gegen jedes Erkenntniß zuzulassen, zumal da auch reine Zwischenurtheile für die Rechte der Parteien oft von eben so wichtigen Folgen seyn konnen, als besinitive Erkenntnisse.

v. Globig.

# Elbeschifffahrts: Acte,

abgeschloffen und unterzeichnet

zu Oresten den 23. Junius 1821 von den Bevollmächtigten der Ufer: Staaten: Desterreich, Preuffen, Sachsen, Hannover, Danemark für Holstein und Lauenburg, Medlenburg: Schwerin, Anhalt: Bernburg, Anhalt: Kothen, Anhalt: Dessau und der freien Budes: Stadt Hamburg,

und beren Ratificationen

von Seite sammtlicher genannter Ufer : Staaten ausgewechselt wurden, au Dresden ben 12. December 1821 \*).

Rachbem die Wiener Congresacte vom 9. Junius 1815 die allgemeinen Grundsatze aus gesprochen hat, nach welchen die Schiffsahrt auf den Stromen geordnet werden soll; so haben die Staaten, deren Gebiet die Elbe in ihrem schiffbaren Laufe trennt, oder durchstromt, beseelt von dem Wunsche, die dadurch dem Handel und der Schiffsahrt zugesicherten Borsteile und Erleichterungen baldmöglichst ins Leben zu rufen, den Zusammentritt einer Commission in Oresden veranlast, um in gemeinschaftlicher Uebereinkunft die für die Schiffsahrt auf der Elbe nothigen Bestimmungen zu tressen.

Bu diesem Zwede haben Seine Majestat der Raiser von Desterreich, Ronig von Ungarn und Bohmen, Allerhochstighren Gubernialrath und Stadthauptmann zu Prag, Joachim Eduard Freiherrn von Munch. Bellinghausen, Inhaber des Raiserliche Ronigliche Desterreichischen Civil. Chrentreuzes;

Seine Majestat der Konig von Preussen, Allerhochst bren wirklichen geheimen Legationdrath, ausserventlichen Gesandten und bevollmächtigten Brinister am Koniglich-Sachsischen Hofe, Johann Ludwig von Jordan, Ritter des rothen Adlerordens zweiter Classe mit Eichenlaub, und des eisernen Kreuzes zweiter Classe am weissen Bande, Großtreuz bes Raiserlich-Russischen St. Wladimir-Ordens zweiter Classe, des St. Annen-Ordens, des Civil-Verdienst-Ordens der Baierischen Krone, des Koniglich-Schwedischen Nordstern- und

<sup>\*)</sup> Rach bem Biener amtlichen Abbruck.

Königlich: Sachsischen Civil: Berbienst: Orbens, Commandeur bes Raiserlich: Desters hischen Leopold:, bes Königlich: Danischen Danebrog:, und Ritter bes Königlich: Spanism Orbens Carls bes Oritten 20.;

Seine Majestat ber Ronig von Sachsen, Allerhochst Ihren geheimen Finanzrath, Gunther 3 Bunau, Ritter Des Roniglich, Cachsischen Civil, Berdienst. Ordens;

Seine Majestat ber Konig von Großbritannien und Irland, als Konig von hannover, lerhochstihren Legationsrath und bei der freien Stadt Frankfurt bevollmächtigten Gesaftsträger, Carl Friedrich Freiherrn von Stralenheim, Ritter des Koniglich-hannoves chen Guelphen: und des Königlich: Preussischen rothen Ablerordens dritter Classe;

Seine Majestat ber Konig von Danemark, als Herzog von Holstein, Schleswig, menburg, wie auch von Oldenburg, AllerhochstIhren Legationsrath und am Koniglichs achsischen Hofe accreditirten Geschäftsträger, Mathias Friis von Irgense Bergh, Ritter & Koniglich, Danischen Danebrog, und des Kaiserlich, Russischen Wladimir, Ordens vierter lasse;

Geine Konigliche Hoheit ber Großberzog von Medlenburg : Schwerin, Bochst3hren ammerrath, Joachim Christian Steinfeld, Ritter bes Koniglich : Schwedischen Bafaordens;

Seine Durchlaucht ber altest regierende Bergog zu Unhalts Bernburg,

Seine Durchlaucht ber regierende Bergog zu Unhalt: Rothen, und

Seine Durchlaucht ber regierende Herzog ju Anhalt Deffau, ben geheimen Hofrath rnft Ludwig Casimir Albrecht Reich;

und ber hohe Genat ber freien und Sansestadt Samburg, ben Genator Christian ticolaus Pehmoller,

t bewollmachtigten Commiffarien ernannt, welche, nach Muswechselung ihrer in guter und thoriger Form befundenen Bollmachten, uber folgende Bestimmungen überein gekommen find.

#### Urt. 1.

Die Schifffahrt auf dem Elbestrome soll von da an, wo dieser Fluß schiffbar wird, bis i die offene See, und umgekehrt aus der offenen See (sowohl auf; als abwarts) in Bezug uf den Handel vollig frei sem. Jedoch bleibt die Schifffahrt von einem Uferstaate zu em andern (Cabotage) auf dem ganzen Strome. ausschließend, den Unterthanen derselben orbehalten. Niemand darf sich dagegen den Vorschriften entziehen, welche für Handel und ichifffahrt in gegenwartiger Convention enthalten sind.

#### Urt. 2.

Alle ausschließlichen Berechtigungen, Frachtfahrt auf der Elbe zu treiben, ober aus ichen Privilegien feworgegangene Begunftigungen, welche Schiffergilden ober andern

Corporationen und Individuen bisher zugestanden haben mochten, sind hiermit ganzlich aufs gehoben, und es sollen bergleichen Berechtigungen auch in Zukunft Riemanden ertheilet werden.

Auf Fahren und andere Unstalten zur Ueberfahrt von einem Ufer zum gegenüber lie, genden beziehet sich jedoch die allgemeine Schifffahrte. Ordnung nicht.

Eben so wenig auf diesenigen Schiffer und ihr Gewerbe, beren Fahrt sich bloß auf bas Gebiet ihres eigenen Landesherrn beschränkt, und die, vermoge der Schifffahrtspolizei, welche jeder Staat nach Maasgabe seiner hoheit über den Strom ausübt, allein unter der Obrigkeit des Landes stehen, wo sie ihr Gewerbe treiben.

#### Urt. 3.

Alle bisher an der Elbe bestandenen Stapels und Zwangumschlages Rechte find hiedurch ohne Ausnahme für immer aufgehoben, und es kann aus diesem Grunde kunftig kein Schiffer gezwungen werden, ben Bestimmungen des gegenwartigen Bertrags zuwider, gegen seinen Willen aus oder umzuladen.

#### 21rt. 4.

Die Ausübung ber Glbeschiffsahrt ift einem Jeden gestattet, welcher, mit geeigneten Fahrzeugen versehen, von seiner Landesobrigkeit, nach vorhergegangener Prufung, hierzu Die Erlaubniß erhalten hat.

Jede Regierung wird die nothigen Maasregeln ergreifen, um sich der Fabigseit der, jenigen zu versichern, welchen sie Die Elbeschiffsahrt gestattet. Der Erlaubnisschein (das Patent), der hierüber dem Schiffer von seiner Landesobrigseit durch die hierzu verordneten Behörden ausgefertigt wird, giebt ihm das Recht, auf der ganzen Strecke von Melnik bis in die offene See, und aus der offenen See bis Melnik die Schifffahrt auszuüben; so wie es sich von selbst versteht, das Schiffer und Schiffe, welche aus der Elbe ins Meer oder zurück fahren, diejenigen Eigenschaften haben mussen, welche zu Seefahrten erforder, lich sind.

Der Staat allein, auf beffen Gebiet ein Schiffer wohnt, hat das Recht, das ihm ein: mal ertheilte Schifferpatent wieder einzuziehen.

Diese Bestimmung schließt aber das Recht anderer Staaten nicht aus, den Schiffer, der eines auf ihrem Gebiete begangenen Vergehens beschuldigt wird, falls sie seiner habhaft werden, oder sie sonst eine Strafe an ihm vollstreden können, zur Verantwortung und Strafe zu ziehen, auch nach Beschaffenheit der Umstande bei der Vehorde zu veranlassen, daß sein Patent eingezogen werde.

#### Urt. 5.

Die Krachtpreise und alle übrigen Bedingungen des Transports beruben lediglich auf r freien Uebereinkunft bes Schiffers und bes Bersenders oder beffen Committenten, und llen von Zeit zu Zeit burch ben Drud bekannt gemacht werden.

#### Mrt. 6.

Amei ober mehrere Sandelestadte tonnen unter fich Range und Beurth Rahrten erriche n, bas beißt: mit einer beliebigen Ungahl Schiffer, Die fie zu ihrem wechselseitigen Berbre fur nothig erachten, Bertrage auf eine bestimmte Zeit abschliessen, hierin Die Frachte reife, Die Beit der Abfahrt und Unfunft und andere in ihrem Intereffe liegende, mit den indesherrlichen Gesehen und ber gegenwartigen Convention nicht im Wiberspruche ftebende Bedingungen feststellen. Dergleichen Bertrage find jedoch, nach erfolgter Genehmigung er betreffenden Regierungen, gur Renntniß des Publitums ju bringen.

#### 21rt. 7.

Sammtliche bieber auf ber Elbe bestandenen Bollabgaben, fo wie auch febe, unter pas immer fur Ramen befannte Erhebung und Auflage, womit die Schifffabrt Diefes fluffes belaftet mar, boren hiermit auf, und werden in eine allgemeine Schifffahrtsabgabe bermandelt, die von allen Fahrzeugen, Floffen und Ladungen bei den durch gegenwartige Sonvention fefigefesten Erhebungeamtern entrichtet werden muß.

Diefe Abgabe, welche weber im Ganzen noch theilweise in Pacht gegeben werben barf, wird theils von der Ladung, unter bem Ramen Elbe goll, theils von den Kabrzeus gen, unter bem Ramen Recognitionsgebuhr erhoben.

#### Urt. 8.

Bur Erleichterung bes Berfahrens bei Erhebung ber Abgabe von ber Labung foll Dieselbe überall nach bem Gewichte berechnet und erlegt, babei aber ber hamburger Cents ner ju 112 Pfund, welcher ungefahr mit 116 Pfund Preuffischen und Leipziger, oder mit 365 Pfund Wiener Gewichts gleich ift, allgemein jum Grunde gelegt werden.

Bei dem Langenmaaße wird ber hamburger Fuß gebraucht, wovon 100 = 911 Preu:

fifchen, 101 Leipziger und 903 Biener Fußen gleich find.

Rur die in der Unlage Tum. 1 benannten, nicht füglich ju wiegenden Begenftanbe. follen, bis auf anderweitige gemeinfame Bestimmung, Die dabei bemertten Gewichtsfate gelten.

21 rt. 9.

Bon Melnit bis Samburg follen überhaupt nicht mehr als fieben und aman dig Grofchen und feche Pfennige Conventionsmunge fur ben Centner Bruttogewichts an Elbezoll erhoben werden, und zwar von

| Desterreid | • | • | • | ٠   | •   | • | 1  | gr. | 9 | br.        |
|------------|---|---|---|-----|-----|---|----|-----|---|------------|
| Sachsen    | • | • | • | . • | ,.• | ٠ | 5  | *   | 3 | •          |
| Preuffen   | • | • | • | ,   | •   | ٠ | 13 | *   |   | *          |
| Unhalt .   | • | ٠ | ٠ | . • | ٠   | į | 2  | >   | 8 | *          |
| Hannover   |   |   |   |     |     |   | 2  | •   | 6 | <b>3</b> . |
| Medlenbu   |   |   |   |     |     |   | 1  | ,   | 8 | ,          |
| Danemark   | - |   |   |     |     |   |    | ,   | 8 | ,          |

Summe . . 27 gr. 6 dr.

Die stredenweise Bertheilung bieses Tariffapes ist aus ber, Mum. 2 beiliegenden Ta-

#### Mrt. 10.

Um jedoch die innere Industrie und Ausfuhr der Landesproducte ju befordern, jugleich auch den Bertehr der ersten Lebensbedurfnisse zu begünftigen, und mehrere Gegenstände von großem Gewichte und geringem Werthe ju erleichtern, soll rudsichtlich dieser, folgende verhaltnismasige Herabsebung statt finden:

Auf ein Biertheil des Elbezolles werden nachstehende Artikel ermäsiget: Ambose, Anker, Asche (unausgelaugte), Bier (mit Ausnahme des fremden), Bley, Bleyerz, Bohnen, Bolus, Bomben, Borsten (Schweins:), Eisenblech, Eisen (gegossenes), Erbsen, Erz, Fasser (leere), Früchte, (gedörrtes Backobst), Geflügel, Gerste, Glas (hohle), Glasgalle, Hafer, hiese, Holzkobsen, Ranonen, Rienruß, Risten (leere), Rorn (Roggen), Graupen, Gries und Grüße von allen Getreidearten, Guß: Eisenwaaren (grobe), Rreide (weisse und rothe), Rugeln (eiserne), Lafetten, Linsen, Lohrinden (Borke, Rnoppern), Marmor (rober), Mehl (aller Getreidearten), matallische Mineralerde, Mines ralwasser, Morser (Bomben), Ocker, Dehlsuchen, Pech, Platten (marmorne und derz gleichen), Rindshorner und Füße, Saamen (aller Art), Salz (Rüchen: und Stein:), Sauerkraut, Schisseheer, Schleif: oder Betzsteine (feine), Spelz, Stangeneisen (geschmie: betes), Trippel, Tonnen (leere), Beißen, Wicken.

Auf ein Fünftheil ber Gebühr, folgende Holzsorten: Aepfels, Birns, Kirsche, Ruße und Pflaumbaums, Aspens, Birkens, Buchens, Eichens, Erlens, Eschens, Hainbuchens, Riefers und Tannens, Lindens, Pappels, Ulmens und Weidenholz, ingleichen die groberen Bottcher und anderen Holzwaaren, ale: Leitern, Mulden, Schaufeln, Schwingen und dergleichen Feldgerathe, so wie die groberen Korbsorten zu Fastagen von Baumwurzeln ze.

;

Auf ein Behntheil, folgende Artitel:

tt (von Schlachtvieh), Brennholz, Gier, Gifen (altes), Knochen, Laugenfluß, Milch, tter und Rafe (frische), Steingeschirr und Topferwaaren (gemeine).

Muf ein 3mangigtheil, folgende Begenftande:

aunkohle, Eicheln, Faschinen, Busch aller Urt, Früchte (frisches Obst), Gemuse (frisches), as und Heu, Gpp3, Ralk, Rohr (Dach: und Schilf:), Stroh, Torf, Bellen (Brandssch), Wurzeln (epbare).

Auf ein Bierzigtheil:

aun und Bitriolsteine, Afche (ausgelaugte), Orusen (Trester), Dunger, als: Mist, Mers l, Stoppeln u. f. w., Galmeisteine, Rufen, Rinnen und Troge zc. von Stein, Ries emeiner Stein), Leinpferde (zu Basser ruckgehende), Mortel von Ziegel und Tuffstein traß), Mubliteine, Pfeisenerde, Pflastersteine, Sand, Sand, und Bruchsteine aller Art, chiefer (Dache), Steinkoblen, Thon, Topfers und Balkererde, Tuffstein, Ziegel (gebrannte to Luft), Blegelcement.

#### Mrt. 11.

Die Abgabe von ben Fahrzeugen oder die Recognitionsgebuhr wird nach vier Claffen nd nach dem unter Tum. 2 beigeschlossenen Tarif erhoben.

Dieselbe beträgt für die gange Stromlange von der ersten Classe unter 10 Samburger aft der Ladungsfähigkeit (Die Last zu 4000 Pfund) . . . . . . . 3 Rthl. 16 gr.

pon der zweiten Claffe von 10 bis 25 Last . . . . . . . . . 7 > 20

von der dritten Classe von 25 bis 45 Last . . . . . . . . . . 11 » 13 »

von den vierten Claffe von 45 und darüber . . . . . . 14 » 16

Unbeladene Fahrzeuge gablen allenthalben ein Biertheil vorstehender Tare.

#### Mrt. 12.

Die Berechnung des Elbezolles und der Recognitionsgebuhr geschieht in Conventions; jeld, nach dem 20 Guldenfuße, in Thalern, Groschen und Pfennigen, die Zahlung jedoch n den respective bei den Uferstaaten cursirenden Munzforten, nach Maasgabe der unter Turn. 3 beigeschlossenn Reductionstabelle.

#### 21 rt. 13.

Auffer ben, durch gegenwartige Uebereinkunft festgesetzten Gefallen, sollen auf der Elbe eine anderen weiter gefordert oder erhoben werden; auch übernehmen die paciscirenden Staaten die formliche Verpflichtung, die festgesetzten Abgaben nicht anders als in gemeins chaftlicher Uebereinkunft zu erhohen.

#### art. 14.

Unter ben Abgaben, wovon bie Artifel 7 bis 13 handeln, find nicht begriffen:"

- a) die Mauthen (Lands oder Stadts Bolle), Eingangs und Berbrauchsteuern, mit welchen einem jeden Staate das Recht verbleibt, die in fein eigenes Landesgebiet einzuführenden Waaren, sobald selbe den Fluß verlaffen haben, nach seiner Sandelspolitik zu belegen.
- b) Die Krahnen ., Wag: und Niederlags. Gebühren in ben Sanbelspläten, wovon jedoch ber Ausländer nicht mehr als ber Inlander bezahlen foll.
- c) Die Brudens, Aufzugs und Schleussengelder, doch durfen die bestehenden nicht ohne gemeinsame Uebereinkunft erhöhet, und wenn die Anlegung neuer Bruden geschieht, für das Durchgehen unter denselben nichts erhoben werden. Auch sollen die Zahlungssätze ber Gebühren unter b und c fest bestimmt, zur Kenntnist des Publikums gebracht und nur von denjenigen gefordert werden, welche sich der vorhandenen Anstalten bedienen, oder Bruden und Schleussen passiren. Für den Dienst der Lootsen und Steuerleute hat es bei den in jedem Staate gegebenen oder zu gebenden Bestimmungen, und für die Gebühren, welche sie zu fordern berechtigt sind, bei der gegebenen oder zu gebenden Taxordnung mit der Maasgabe sein Bewenden, daß dem fremden Schisser keine andere Verpflichtung als dem einheimischen auferlegt werde.

### 21rt. 15.

Unbeschadet der, in der Congresacte über die Ausbehnung der Flusschifffahrt enthalstenen, allgemeinen Grundsäte, ist man wegen des Brundhauser. Bolles übereingekommen, allen und jeden weiteren Erdrterungen hiermit zu entsagen, gegen die von hannover eins gegangene Berpflichtung, den Brundhauser. Bolltarif der Commission zur Nachricht mitzutheilen, und denselben, in so fern eine Beranderung der Fastagen und Gebünde eine bloße Declaration der Berzollungsprincipien nicht erforderlich macht, nicht willfahrlich und nicht anders, als im Einverständnisse der dabei interessirten Staaten, und namentlich der freien Stadt Hamburg, zu verändern oder zu erhöhen.

Geine Majestat der Konig von Danemark und der Genat der freien Stadt hamburg haben sich, auf dem Grunde bestehender Observanzen und Verträge, jede darauf beruhende Gerechtsame verwahrt, so, daß in Beziehung auf den Stader: Joll denselben res integra verbleibt.

### Art. 16.

Die bisher bestandenen 35 Elbezoll: Erhebungsamter find hiermit aufgehoben, und follen auf der ganzen Elbe nur 14 Bollamter bestehen, namlich in Auffig, Rieder: grund, Schandau, Strehla, Muhlberge, Coswig, Roslan, Deffau, Wittenberge, Schnadenburg, Domit, Bledede, Boigenburg und Lauenburg.

Aufferbem behalt fich Preuffen noch bas Rebenzollamt zu Lenzer Fahre und Die Memter zu Wittenberge, Naden, Barby und Schonebed refp. Magbeburg vor, melde lettere jedoch eingehen werden, sobald die Ursachen der einstweiligen Beibehaltung aufhören, ingleis chen Sachsen die beiden Zollamter Oresten und Pirna für die Fahrzeuge, welche keines der Königlich: Sachstischen Grenzzollamter Strehla und Schandau passiren, so wie Hans nover, für diejenigen Falle, wo keine seiner übrigen Zollstellen berührt wird, das interis mistische Erhebungsamt zu hisader sich reservirt.

#### 21 rt. 17.

Ein Schiffer foll nicht eher eine Baare einladen, als bis er barüber einen Frachtbrief vom Absender erhalten hat, woraus die Gattung, die Menge und der Empfänger der Baaren ersichtlich ist.

Die Ladung ist er jedem Zollamte, welches er berührt, durch Borlegung der Fracht: briefe und eines Manifestes nachzuweisen verpflichtet.

Dieses soll nach dem unter Dum. 4 anliegenden Schema gefertigt senn, und ents balten:

- 1) Namen und Wohnort des Schiffeigenthumers und beffen, der das Schiff fahrt;
- 2) Rummer und Ramen des Schiffes, deffen Tragbarteit, Flagge und Benennung;
- 3) ben Ginlade: und ben Bestimmungeort ber Baare;
- 4) Rummer der Frachtbriefe nach der Folgeordnung;
- 5) Ramen bes Berfenbere und Empfangere;
- 6) Zeichen und Bahl ber Colli und Gebinde;
- 7) Benennung der Waare;
- 8) Gewicht derfelben;
- 9) Unterschrift bes Schiffere und Berficherung ber Richtigfeit.

Es wird von dem Schiffer selbst oder für ihn von einem andern, der gleichwohl kein Elbeschifffahrts: oder hafen Beamter senn darf, gefertigt, von dem Schiffer unterzeichnet, und von einem hierzu verpflichteten Beamten durch amtliche Unterschrift und Siegel beglaubigt.

Fur den Inhalt des Manifestes bleibt der Schiffer verantwortlich, wenn er es schon nicht felbst abgefaßt, sondern sich deshalb fremder Sulfe bedient haben sollte.

Wegen Beiladungen auf der Fahrt treten ganz gleiche Grundsatze ein; auch werden dies selben, so wie alle Abladungen, nebst dem jedesmaligen Gebührenbetrage, nach Anleitung des beigefügten Schema, auf dem Manifeste vollständig bemerkt, und vom nächsten Elbe; zollamte beglaubigt.

#### 21rt. 18.

Der Fuhrer eines Floffes foll ein vollständiges Bergeichniß aller Stamme bes Floffes, mit Bemerkung ber holzart und Dimension eines jeden einzelnen Stammes, bei fich führen.

Derfelbe ift überdieß gehalten, ein Manifest vorzulegen, worin die Totalsumme der Stämme und übrigen Holzsorten, so wie deren cubischer Inhalt im Ganzen angezeigt wird, und die etwaigen Beiladungen bemerkt sind. Die Elbes Zollbeamten controlliren ihre Angaben durch Bermessung des Flosses und des Losholzes.

#### 21rt. 19.

Die Schiffer und Floffer sind gehalten, bei jedem ber in dieser Convention benannten Zollamter, welches sie auf ihrer Fahrt berühren, anzulegen, im Amte sich zu melden, und bas Manifest mit seinen Beilagen vollständig vorzulegen.

Bei dem Zollamte zu Lenzer-Fahre muffen zwar alle vorbeifahrenden Schiffer ihr Manifest vorzeigen, boch brauchen nur diejenigen anzulegen, welche nach oder von Schnacken, burg und bortiger Gegend geladen haben.

#### Urt. 20.

Auf ben Grund ber Manifeste und ber Beilagen, und nach bem Befunde der allges meinen Revision oder der speciellen, wo diese statt findet, berechnen die Zollbeamten die zu erlegenden Gefalle. Den erhobenen Betrag verzeichnen sie gehörigen Orts auf dem Manifeste, beglaubigen solches durch die amtliche Unterschrift, und geben dem Schiffer hieruber eine besondere gedruckte Quittung, nach dem unter Tum. 5 anliegenden Formulare.

#### 21rt. 21.

Da die Manifeste fur ben Fiscus, wie fur ben Kaufmann und den Schiffer, gleich wichtige Documente find, so sollen sie das Fabrzeug vom Ginladungs, bis zum Abladungs. Drte begleiten, und an letterm bei der hierzu bestimmten Behorde zur Aufbewahrung und zur Benutung in geeigneten Fallen abgegeben werden.

Go oft der Schiffer ein anderes landesherrliches Gebiet berührt, ift die erfte Bollstelle bei Borzeigung des Manifestes berechtigt, eine Abschrift unentgeldlich davon zu nehmen.

### Mrt. 22.

Die contrabirenden Staaten haben fich bas Recht ber Revision oder Bistation ber Schiffe und Flosse an ihren Glbe: Zollstellen allgemein vorbehalten.

Diese Bistation der Fahrzeuge ist entweder eine generelle oder eine besondere Revision. Die generelle besteht, nach vorhergegangener Prufung des Manifestes und dessen Beilagen, in einer allgemeinen Uebersicht und Untersuchung der Ladung, und in deren Bergleichung mit dem Manifeste, in so fern solche ohne Verruckung der Colli geschehen kann.

Die besondere Reviston besteht in der genaueren Untersuchung der Sadung nach Dua- lität und Quantität.

Indessen haben, zur Erleichterung des Elbeverkehrs, Sachsen, Dannover, Danemark Mecklenburg sich bewogen gefunden, das ihnen zustehende specielle Revisionsrecht vorsig während sechs Jahren bei ihren eigenen Zollamtern, den Fall eines gegrundeten dachts ausgenommen, für alle diejenigen Schiffe und Flosse nicht ausüben zu lassen, che eines der beiden Preusischen Elbez Zollamter zu Wittenberge oder Mühlberge passiren, dort einer speciellen Revision unterliegen, und haben sich zu diesem Behufe mittelst eieller Einigung der an diesen beiden Zollamtern bestehenden Preusischen Revision eschlossen.

Da jedoch die Erfahrung die Zwedmasigkeit dieser Ginigung am besten ergeben wird, behalten sich die genannten Elbeufer: Staaten das Recht ausdrucklich vor, die Dauer selben zu verlangern, und erforderlichen Falls deren Bestimmungen bei der ersten Revisns: Commission zu verbessern oder zu vereinfachen.

Sollte diese Vereinigung den gegenseitig davon gehegten Erwartungen nicht entsprechen, d man sich über eine andere bei der Revisions. Commission nicht verständigen; so bleibt nselben unbenommen, alsdann auf das Ihnen zustehende specielle Revisionsrecht in der tape zuruchzukommen, als dieselbe zur Sicherstellung des Elbezolles nothig ist.

Die Fahrzeuge, welche ihrer Bestimmung zu Folge weder Wittenberge noch Duble erge passiren, bleiben ber vorbehaltenen speciesten Revision einmal in jedem dieser Ufers aaten unterworfen.

An den Herzoglich: Anhaltischen Bollstellen wird, unter Borbehalt bes Rechts zur beciellen Revision der Schiffe und Flosse, dieselbe, bei Borzeigung vorschriftmasiger Manie iste, ausser in den Fallen eines begründeten Berdachts, nicht vorgenommen, sondern es bird daselbst nur eine allgemeine Revision der Schiffsladungen und Flosse statt finden.

#### 21 rt. 24.

Die Elbes Jollamter find verpflichtet, mit Amwendung aller ihnen zu Gebote stebenden Rittel und mit bester Benugung der Dertlichkeit, die Revision möglichst zu beschleunigen, no die Schiffer nicht langer, als notbig ift, aufzuhalten.

In ber Regel findet bei Abfertigung der Schiffer, ohne Unterschied, eine strenge teihefolge statt, so, daß der querst ankommende auch querst abgefertigt werden muß, den all ausgenommen, wenn Schiffe durch eine allgemeine Revision schneller abgefertigt wer, en konnen, da biefe dann den zur speciellen Revision kommenden vorgeben.

Eine angenene Revision darf jedoch nicht durch die eines andern Schiffes ober Hosses unterbrochen werden.

Die Bollamter haben eine strenge Unparteilichkeit und ernste Befliffenheit gu beob.

achten, die Schifffahrt moglichst zu fordern und zu erleichtern, alle Ungebuhrlichkeiten aber gewissenhaft zu vermeiden.

Die nahere Anweisung fur ihre Geschäftsführung bleibt bem Staate, von welchem sie bestellt sind, überlassen; man wird dabei die Begunstigung der Schifffahrt und Beles bung bes Handels stets im Auge behalten.

Diejenigen Beamten, welche fich irgend eine ber gegenwartigen Bestimmung zuwider laufende Erhebung erlauben, follen nachbrudlich bestraft werden.

### Mrt. 25.

Gine ZolleGontravention ist schon bann vorhanden, wenn die Ladung eines Schiffes von dem Manifeste des Schiffers bergestalt abweicht, daß eine beabsichtigte oder erfolgte Bevortheilung des Elbezolles oder Recognitionsgebuhr daraus zu entnehmen ist. Die Besstrafung der Zolls Contraventionen und Defrauden, so wie das Berfahren dabei, wird nach den in dem Staate, wo die Entdedung geschehen oder der Schiffer angehalten wors den ist, bestehenden Gesehen und Verordnungen statt finden. Zu dem Ende soll in der Regel bei jedem Zollamte eine Behorde zur Untersuchung und Entscheidung bestellt werden.

Wird bei den Elbe-Zollstellen an der Grenze eines Gebiets, wo das Schiff die Lans besgrenze eine und ausgehend durchschneidet, befunden, daß dessen Ladung von dem Mas nifeste dergestalt abweicht, daß eine beabsichtete oder erfolgte Bevortheilung der Landessabgaben daraus zu entnehmen, so kann der Schiffer auch hiefur nach den Bestimmungen der Abgabengesetze des Landes in Anspruch genommen werden.

Ehe die gegenwärtige Convention in Rraft tritt, foll ein im Orte des Zollamtes oder moglichst nabe wohnender, dem richterlichen Dienste vorstehender Beamter, zur summarischen Behandlung und Entscheidung folgender Gegenstände bestellt und verpflichtet werden:

- a) Ueber alle Zoll-Contraventionen und die hierdurch verwirkte Strafe, in so fern der Schiffer sich berselben nicht freiwillig unterwirft.
- b) Ueber Streitigkeiten wegen Zahlung ber Zolle, Rrahnene, Baage, Safene, Berfte, Schleussen: Gebuhren, und wegen ihres Betrages.
  - c) Ueber die von Privatpersonen unternommene hemmung bes Leinpfabes.
- d) Ueber die beim Schiffziehen veranlaßten Beschädigungen an Wiesen und Feldern, so wie überhaupt jeden Schaden, den Flosser oder Schiffer mahrend der Fahrt oder beim Anlanden den durch ihre Fahrlassigseit Andern verursacht haben sollten.
- e) Ueber den Betrag der Berge. Lohne und anderer Hulfsvergutungen in Ungludefällen, in fo fern die Intereffenten darüber nicht einig find.

Namen und Wohnort bes Bollrichters follen in der Bollftelle angeschlagen werden.

Auch verbinden sich die contrahirenden Staaten, den dazu angeordneten Zollbeamten und Irichtern die Weisung zu ertheilen, daß, wenn ein oder mehrere Zollbeamten eines der ans staaten bei ihnen darauf antragen solltan, die Schiffer anzuhalten und die Nachbezahlung der umgangenen Gebühren zu bewirken, welche, im Falle eines Widerspruchs von Seiten Schiffers, immer nur auf den Grund einer Entscheidung des competenten Zollrichters erfolgiann, diesem Ansuchen gewillsahret werden soll, so wie auch auf Verlangen die Resultate vorgenommenen Revision langs der ganzen Elbe, und jede andere gewünschte Auskunft ander bereitwilligst mitzutheilen.

### Urt. 28.

Alle Staaten, welche eine hoheit über das Strombett ber Elbe ausüben, machen sich anischig, eine befondere Sorgfalt darauf zu verwenden, daß auf ihrem Gebiete der Leinpfad erall in guten Stand gesetzt, darin erhalten, und, so oft es nothig senn wird, ohne einigen ifschub, auf Rosten bessenigen, den es angeht, wieder hergestellt werde, damit in dieser eziehung der Schifffahrt nie irgend ein hinderniß entgegen stehe.

Sie verbinden sich ebenfalls, jeder in den Brenzen seines Gebietes, alle im Fahrwasser sich idenden hindernisse der Schifffahrt, ohne allen Berzug, auf ihre Rosten wegraumen zu lassen, id keine die Sicherheit der Schifffahrt gefährdende Strom: oder Uferbauten zu gestatten.

Für die Falle, wo die gegenüber liegenden Ufer verschiedenen Landesherren gehoren, sind e contrahirenden Staaten übereingekommen, es bei der bisherigen Observanz zu belaffen, orkommende Beschwerden aber bei der Revisions. Commission zur Sprache zu bringen.

#### 21 r t. 29.

Sollte ein Schiff ober bessen Mannschaft verungluden, so sind die Ortsobrigkeiten vers flichtet, dafür forgen zu lassen, daß die erforderlichen Rettungs und Sicherungs Anstalten so hnell wie möglich getroffen werden. Zu diesem Ende machen sich die Uferstaaten anheischig, ie Localbehorden mit den nothigen allgemeinen Instructionen im voraus zu versehen, und ie deshalb bestehenden besonderen Verordnungen zu erneuern.

Sollte ein Strandrecht irgendwo an der Elbe ausgeübt werben, so wird solches hierdurch ir immer aufgehoben.

#### 21 rt. 30.

Nachdem gegenwärtige Convention in Wirkfamkeit getreten fenn wird, soll sich von Zeit 2 Zeit eine Revision &: Commission vereinigen, zu welcher von jedem Uferstaate ein Besollmächtigter belegirt, und deren Borsitz durch Stimmenmehrheit bestimmt wird. Der Zweck no der Wirkungstreis dieser Revisions. Commission sind: sich von der vollständigen Beobach, ung der gegenwärtigen Convention zu überzeugen, einen Bereinigungspunct zwischen den Ufers

staaten zu bilden, um Abstellung von Beschwerben zu veranlassen, auch Beranstaltungen und Maadregeln, welche, nach neuerer Erfahrung, Handel und Schifffahrt ferner erleichtern konnten, zu berathen.

Diese wird jeder Bevollmächtigte bei feiner Regierung zur Bewirkung eines Beschluffes in Borfchlag bringen.

Ein Jahr, nachdem diese Schifffahrts:Acte in Kraft getreten seyn wird, erfolgt in Hams burg die erste Bereinigung der Revisions:Commission, welche bann vor Beendigung ihrer Berasthung über Zeit und Ort eines neuen Zusammentritts bas Nahere beschliessen wird.

Urt. 31.

So weit durch gegenwartige Convention Bestimmungen getroffen sind, hat es bei benfels ben, ohne Rudficht auf bisher bestehende Special-Bertrage, Gesetze, Berordnungen, Privis legien und Gebrauche, sein alleiniges Bewenden.

21 r t. 32.

Die Anwendung und Ausdehnung der Bestimmungen dieser Convention auf Nebenflusse, welche das Gebiet verschiedener Staaten trennen oder durchstromen, so weit nicht besondere Umstände entgegen stehen, bleibt den betreffenden Staaten zum besondern Abkommen überlassen.

21 r t. 33.

Diese Schifffahrteillete soll vom 1. Januar 1822 auf allen Puncten ber Elbe in volle Birksamkeit gesetzt, und zu dem Zwede durch den Oruck offentlich bekannt gemacht, auch allen betreffenden Behorden mitgetheilt, die vorbehaltenen Ratificationen derselben sollen aber spates stens binnen zwei Monaten, vom heutigen Tage, ausgewechselt werden.

Bur Urfund beffen haben die Bevollmachtigten ihrer allerhochsten und hochsten Committenten Die gegenwartige Schifffahrte Acte unterzeichnet, und mit ihren Wappen besiegelt.

Geschehen zu Dreeden am 23. Junius 1821.

- (L.S.) Freiherr von Mund, Bellinghaufen.
- (L.S.) Johann Ludwig von Jordan.
- (L.S.) Gunther von Bunau.
- (L.S.) Carl Friedrich Freiherr von Stralenheim.
- (L.S.) Mathias Friis von Irgens, Bergh.
- (L.S. Joach. Chrift. Steinfeld.
- (L. Ernft Ludwig Casimir Albrecht Reich.
- (L.S.) Christian Nicolas Pehmoller.

## Num. I.

**;** 

## Gewichts: Tabelle

r Berechnung der Elbes Schifffahrtes Gebuhren von ben, Art. 8 ber Elbes Convention bemertten Gegenständen.

## A) Fluffige Baaren.

es Brutto, ober mit ber einfachen gewöhnlichen Fastage, ohne Ueberfaß, bas Samburger Biertel ju 365 Parifer Rubifzoll Inhalts.

|       |           |              |       |               |               |        |        |     | •  |                   |            |             | Ham                 | burg. |
|-------|-----------|--------------|-------|---------------|---------------|--------|--------|-----|----|-------------------|------------|-------------|---------------------|-------|
| •     |           |              |       |               |               |        |        | `   |    |                   |            | •           | Ctr.<br>à 112<br>K. | PF.   |
| af 1  | ınd Rum   | :            |       |               |               |        |        |     |    |                   |            |             |                     |       |
| ein   | Unker     | •            | •     | •             | •             | •      | •      | •   | ٠  | zu 5              | Hamb.      | . Viertel   | _                   | 90    |
|       | Biertel   | Legel        | •     | •             | •             | •      | •      | •   | •  | : 18              |            | ٠           | ~2                  | 100   |
| *     | Ahm od    | er Te        | rtie  | •             | •             | •      | . •    | •   | •  | s 20              | <b>;</b> - | 5           | 3                   | _     |
| *     | Orhoft    | •            | •     | •             | •             | •      | •      | • , | •  | s 30-             | <b>-32</b> | 3           | 4                   | 90    |
| ;     | halb Leg  | el           | •     | •             | •             | •      | •      | •   | •  | <i>*</i> 36       | *          |             | 5                   | 90    |
| ۶     | Vap       | •            | •     | •             | •             | •      | •      | •   | •  | s <sub>.</sub> 50 | ;          | ,           | .7                  | 90    |
| *     | Both, 9   | Punche       | rn, l | <b>Teine</b>  | Piepe         | •      | • .    | •   |    | <b>; 60</b>       | \$         | \$          | 9                   | 20    |
| \$    | Legel, 9  | Mittel:      | Piep  | 2             | •             | • •    | •      | •   | •  | 70                | *          | ۶.,         | 10                  | 03 ~  |
| eine  | große P   | iepe         | •     | •             | •             | •      | •      |     | •  | <i>s</i> 80       | ŧ          | <b>\$</b> , | 13                  | 30    |
| ıum   | ihl:      |              |       |               |               |        | -      |     |    |                   |            |             |                     | i     |
| die   | ordin. J  | diepe        | •     | •             | •             | •      | •      | •   | •  | •                 | • •        |             | 7                   | 50    |
| *     | großel P  | iepe,        | Both  | , zu          | 13-           | · 14 🏖 | Barili | •,  | •  | •                 | ` <b>•</b> | •           | 8                   | 84    |
| \$    | Stampe    | •            | •     | •             | 236           | Gallo  | nŝ     | •   | •. | •                 | •          | • •         | 17                  | 6     |
| er,   | Englische | : <b>6</b> : |       |               |               |        |        |     |    |                   |            | :           | -                   |       |
| daß   | Fas (B    | arrel)       | zu Bt | 3 <b>G</b> al | lons          | •      | •      |     | •  | •                 | •          | •           | 4                   | _     |
| *     | Orhoft (  | (H) egê      | head) | zu 5          | 54 <b>G</b> a | Nons   | •      | •   | •  | •                 | •          |             | 5                   | 90    |
| *     | Piepe     | •            | •     | * 1           | 08            | \$     | •      | •   | •  | •                 | •          | • •         | 11                  | 70    |
| er,   | Hamburg   | ger un       | d an  | deres         | <b>:</b>      |        |        |     |    |                   |            |             |                     |       |
| die ? | Lonne     | •            | •     | •             | •             | •      | •      | •   | •  | •                 | zu 14      | Viertel     | 2                   | 20    |

|              |                |       |          |         |       |             |        |        |               |          |         |     |    | burg.    |
|--------------|----------------|-------|----------|---------|-------|-------------|--------|--------|---------------|----------|---------|-----|----|----------|
| das halbe    | Kaß            |       | •        |         | • .   | •           | •      | •      |               | , 26     | 3 Viert | tel | 4  |          |
| •            | 4 Tonn         | ien   | •        | •       | •     | •           | •      | •      | •             | s 56     | ,       |     | 8  | 80       |
| Blut, das    | _              |       | Biertel  |         | •     | •           | •      | •      | •             | •        | •       |     | _  | 20       |
| Brandwein,   | •              |       |          |         |       |             |        |        |               |          |         |     |    | 1        |
| Effig, ein 2 | Infer zu       | 5 H   | amb. !   | Bierte  | el.   | •           | •      | •      | •             | •        | •       |     | _  | 95       |
| eine Ton     | ne ': 1        | 5     | •        | ;       | •     | •           | •      | •      | •             | •        | •       | •   | 2  | 50       |
| ein Orbo     | ft : 3         | 0-    | 32       | ;       | •     | •           | •      | •      | •             | •        | •       |     | 5  |          |
| , Bothe      | , Piepe 6      | 0     | ;        | *       | •     | •           | •      | ٠      | •             | •        | •       | •   | 10 | _        |
| Sanf:, Lein  | und Ri         | úbdh  | l 20., 1 | vie E   | daumi | <b>561.</b> |        |        |               |          |         |     |    |          |
| Lauge, mie   |                |       |          |         |       |             |        |        |               |          |         |     |    |          |
| Mild, wie,   | <b>S</b> ambur | ger 9 | Bier.    |         |       |             |        |        |               | 1        |         |     |    |          |
| Seife, grun  |                | ine ? | Lonne    | ober    | das A | Ortel       | •      | •      | •             | •        | •       |     | -  | 70       |
| Theer, die   |                | •     | •        | •       | •     | •           | •      | •      | •             | •        | •       |     | 3  | -1       |
| Thran, die   |                |       | •        |         |       | •           | •      | •      | •             | •        | •       |     | 2  | 50       |
| •            |                | ele ( | Orhofi   | t) zu   | 2 X   | onnen       | •      | •      | •             | •        | •       |     | 4  | 100      |
| \$           | Piepe          | •     | •        | \$      | 4     | ;           | •      | •      | •             | •        | •       | •   | 9  | -        |
| 3            | Stamp          |       | •        | *       | 8     | ,           | •      | •      | •             | •        | •       |     | 17 | 100      |
| Baffer, Eg   |                |       |          |         |       |             | _      |        |               | •        | •       | •   | 3  | $\dashv$ |
| , -          | chinger, (     |       |          |         |       |             |        | ge bru | tto           | •        | •       |     | 4  | 70       |
| , Py         | rmonter,       |       | -        | •       |       |             |        | •      | •             | •        | •       | • [ | 3  | 20       |
| •            |                |       | •        |         | •     | n Flasi     |        | •      | •             | •        | •       |     | 1  | 70       |
|              | Unisches,      | die   | 12 (9)   | låser 1 | mit R | istden ,    | , ohne | Uebe   | •             | •        | •       |     | -  | 6        |
| Bein, ein    |                | •     | •        | •       | •     | •           | •      | ٠      | •             | •        | . Viert | el  | ÷  | 90       |
|              | Eimer          | •     | •        | •       | •     | •           | •      | •      | <i>1</i> 0    | ,        | *       | 1   | 1  | 70       |
|              | Uhm            | •     | •        | •       |       | •           | •      | •      | <i>20</i>     | ,        | *       | I   | 3  | 20       |
|              | Orhoft         | •     | 0.5      | •       | •     | • .         | •      | •      | <i>*</i> 30-  |          | 3       | ł   | 5  |          |
| ,            | •              | •     | Berb     |         | •     | •           | •      | •      | <i>*</i> 33-  | _        | ,       | ł   | 5  | 50       |
| • •          | drhoft voi     | n Ba  | iyonne   | 26.     | •     | •           | •      | •      | <i>;</i> 42   | *        |         | - 1 | 6  | 80       |
| Faß          | •<br>: «4      | •     | •        | •<br>•  | •     | •           | •      | •      | <i>s</i> 50   | <i>;</i> | *       | 1   | 7  | 100      |
| •            | iepe schwe     | ic lk | •        |         | nr.   | • .         | • ,    | •      | <i>:</i> 65 - |          | ,       |     | 12 |          |
| Ein F        |                |       | \$       | 8       |       | •           | •      | •      | :120          | \$       | 3       |     | 19 | 7        |
| , 6          | túdfaß         |       | 3        | *       |       | •           | •      | •      | :160          | *        | \$      | 1   | 26 | 1        |

3

Hamburger Faß (ber halbe Scheffel oder zwei Gimten) 2656 Parifer Rubikzoll enthaltend:

|       |         |      |        |   | 1 | Ctr. | Pf.         |                                  | 1 |
|-------|---------|------|--------|---|---|------|-------------|----------------------------------|---|
| hnen  | •       | •    | •      | ٠ | • |      | 107         | Obst oder gedörrte Aepfel — 40   | 1 |
| dywei | gen     | •    | •      | ٠ | • |      | <b>73</b> ′ | Birnen 60                        | A |
| bsen  | •       | ` •  | •      | ٠ |   | _    | 100         | Kirschen , . — 92                |   |
| rîte  | •       | •    | •      | ٠ |   |      | 66          | Pflaumen — 89                    | 1 |
| •     | rauven  | unb  | Gruße  |   |   |      | 80          | Obst, grunes, aller Art 72       | 1 |
| ifer  | •       |      |        |   |   |      | 51          | Roggen 81                        |   |
| • -   | rannen  | ממנו | Grüße  | • |   |      | 54          | : Mehl                           | 1 |
|       | , vapen | unu  | Or ube | • | • |      |             | Saamen, Hanf:                    |   |
| rse   | •       | •    | •      | • | • | -    | 79          | do. Rubs, und andere Sorten   70 | 4 |
| asen  | •       | •    | . •    | ٠ | • | _    | 94          | Seigen                           |   |
| alz   | •       | • *  | ••     | ٠ | • |      | 63          | mehl — 84                        | 1 |
| usse  | •       | •    | •      | ٠ |   |      | 66          | Widen                            | į |

100 Hamburg. Faß =  $84\frac{7}{10}$  Hanndor. Scheffeln,  $135\frac{19}{40}$  Medlenb. Rostoder,  $95\frac{4}{5}$  Preusischen,  $99\frac{1}{40}$  Unhaltschen,  $49\frac{1}{25}$  Dresoner Scheffeln,  $56\frac{3}{10}$  Bohm. Strich,  $85\frac{1}{2}\frac{7}{5}$  Wiener Megen, und  $147\frac{1}{2}\frac{2}{5}$  Engl. Bushels.

| C) holzarten und Brennmaterial.                                                                                                                                                                  |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C) Holzarten und Brennmaterial.                                                                                                                                                                  |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ) Bon allen Gorten Schiffes, Zimmers, Baus und anderen Rutholzes, Sages blocken, starkere Stangen u. dergl., so wie von Planken, Bohlen, Brettern und gefägten Latten, die 10 Hamburg. Rubikfuß. |                | Pf. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eichens, Hainbuchens, Aepfels und Pflaumbaumfolz                                                                                                                                                 | 3 <del>1</del> |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buchen :, Eschen: und Kirschbaumholz                                                                                                                                                             | 31             | ]   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Birken :, Birn :, Nuß : und Ulmenbaumholz                                                                                                                                                        | 3              |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ufpens, Erlens, Fichtens, Kiefers, Tannens, Lindens, Pappels und                                                                                                                                 |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weidenholz                                                                                                                                                                                       | 2등             |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inmerkung. Planken, Bretter, Latten und fleine bearbeitete Bauholg: Gorten                                                                                                                       |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Connen in ganzen Zwolftern, Schoden, Craveeten, oder Lagen und Haufen,                                                                                                                           |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| unbearbeitete Zimmerstude 20., nach den Cottaischen Lafeln in Durche                                                                                                                             |                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| schnitten u. f. w. gemessen und berechnet werden.                                                                                                                                                | •              | į   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|            |                    |          |       |      | •      | ٠    |        |         |     |           |       |           |       | •          | Hamburg.<br>Ctr.   Pf.     |
|------------|--------------------|----------|-------|------|--------|------|--------|---------|-----|-----------|-------|-----------|-------|------------|----------------------------|
| <b>b</b> ) | Felgen ,           | das Sd   | hod ( | 60)  | 3036   | Nige | •      | •       | •   |           | •     | ٠         | •     | •          | $6\frac{1}{2}$ -           |
|            | und                | •        | •     |      | 36     |      | •      | •       | •   |           | •     | ٠         | •     | •          | 9 —                        |
|            | Speichen           | , das C  | fdpod | ٠    | •      | •    | • •    | •       | •   |           | •     | ٠         | •     | •          | $3\frac{1}{2}$ —           |
|            | ,                  |          |       |      |        |      |        | •       | 3   |           |       |           |       |            | Hamburg.<br>Kubit:<br>Fuß. |
| <b>e</b> ) | Candis: !          | Risten,  | compl | ete, | die 1  | 00 E | túď i  | leine   | •   |           |       | ٠         | •     | •          | 30                         |
|            | •                  |          | •     | •    | = 1    | 100  | , · ,  | große   | •   |           | •     | ٠         |       | •          | 40                         |
| d)         | Fastaube<br>wracte |          | •     | olz, | 13 bie | 2 30 | U star | f unb 4 | 1 — | 6 2       | 3oU 1 | breit     | , der | ungæ       |                            |
|            | 248 Pi             | •        |       | •    | •      | • .  | •      | •       | ٠   | 67        | bis   | <b>70</b> | Zoll  | lang       | 80                         |
|            | 372 D              | rhoft    | •     | •    | •      | ٠,٠  | •      | •       | •   | <b>55</b> | >     | 58        | *     | »          | 97                         |
|            | <b>496</b> T       | nnen     | •     | •    | •      | •    | •      | •       | •   | 45        | *     | 48        | *     | *          | 104                        |
|            | 744 D              | rhoftbod | en    | •    | •      | •    | •      | •       | •   | 29        | >     | 32        | *     | *          | 103                        |
|            | 922 <b>T</b> 0     | nnenbot  | en.   |      | •      | • •  | •      | • •     | ٠   | 22        | *     | 25        | •     | <b>y</b> ( | 107                        |

e) Bom Faden, oder Klafterholze zc. werden die im haufen gemeffenen 100 Rubitfuß nur gerechnet:

|                                      |   |     | vom | 2         | 3   | 4  | 5  | 6 fü               | Bigen      |
|--------------------------------------|---|-----|-----|-----------|-----|----|----|--------------------|------------|
| Rutholz in Klaftern                  |   |     |     | <b>75</b> | 731 | 72 | 70 | <br> 68 <b>R</b> u | ıbiffuß.   |
| Brennholz in Kloben ober Scheiten .  | • | •   | •   | 71        | 69  | 67 | 65 | 1                  | • •        |
| s Stangen                            | • | •   | •   | 60        | 57  | 54 | 51 | 48                 | <b>,</b> , |
| s Zaden oder Zweigen .               | • | • . | . • | 56        | 52  | 84 | 44 | 40 ×               | <b>.</b>   |
| # Reisigbunden oder Wellen           | • | •   | •   | _         |     | —  | -  | 30-3               | 5 »        |
| Bandholz, nach Berhaltniß der Starte | • | , . | •   |           | _   | —  |    | 45-5               | 5 »        |
| Zaunpfahle, wie Stangen Brennholz.   |   |     | -   | i         |     |    |    | 1                  |            |
|                                      |   | •   |     |           |     | ĺ  |    | 1                  |            |

| •                               |         |       |       |        |                |               |       |     |    |       |            |
|---------------------------------|---------|-------|-------|--------|----------------|---------------|-------|-----|----|-------|------------|
| ,                               |         |       |       | •      | -              |               |       |     |    | l Sam | burg.      |
| •                               |         |       |       |        |                |               |       |     | ٠. |       | 90f.       |
| Bohkuchen, bie 1000 Steine      | •       | • •   | •.    | •      | •              | •             | •     | •   |    | 12    |            |
| Holzkohlen, Die 10 Rubitfuß     | •       | •     | •     | •      | •              | •             | •     | •   |    | —     | 75         |
| holzasche, bas hamburger Fo     |         |       |       |        |                |               | •     |     |    |       |            |
| unausgelaugte                   | • ±     | •     | •     | •.     | <b>•</b> .     | •             | •     | •   |    |       | 56         |
| ausgelaugte .                   | •       | •     | •     | •      | •              | •             | ••    | •   | •  | _     | <b>9</b> 8 |
| Brauntoble, die 10 Kubitfuß     | ٠ 🕰     |       | •     | ••     | •              | •             | •     | •   |    | 2     | <b>5</b> 6 |
| Steinkohlen, die 10 >           |         | •     | •     | •      | •              | •             | • .   | •   |    | 3     |            |
| Torf, die 1000 Soden oder       | Stein   | e     | •     | •      | •              | •             | •     | •   | •  | 9.    |            |
| bis 10 Rubikfuß aufgesch        | úttet   | •     | •     | •      | •              | •             | •     | •   |    | 2     | _          |
| Torfasche, die 10 Kubiksuß      | •       | •     | • .   | •      | •              | •             | •     | •   | •  | -     | <u> </u>   |
| D) Steina                       | rten    | 3' F  | 0.11  | Gan    | <b>Б. 16</b> . |               |       |     |    |       |            |
| es, die 10 Rubikfuß .           |         | , ~ , |       |        |                |               |       | À   |    | 7     |            |
| flaftersteine, die 10 Rubitfuß  | •       | •     | •     |        | •              | •             | ;     | •   |    | 7     | 56         |
| and, weisser, die 10            | •       | •     | •     |        | •              | •             | •     | •   | •  | 6     | 48         |
| andstein, behauener, die 10 Rub | iffuñ   | •     | •     | •      |                |               | •     |     | •  | 10    | _          |
| » unbehauener, oder Br          |         |       | n Hai | ufen . | bie 10         | I <b>R</b> ub | iffuñ | •   |    | 7     | _          |
| feifenerde, die 10 Rubitfuß     | •       | •     | •     | •      | •              | •             |       | •   |    | 3     |            |
| opfererde, die 10 » .           | ·       | • .   | •     | •      | •              | •             |       |     |    | 5     | _          |
| Rergel, die 10 » .              |         | •     | •     | •      |                |               | ,     |     |    | 6     | _          |
| sieh: und andere Dunger, Die 10 | Rubi    | ffuß  | •     |        |                |               | •     |     |    | 3     | _          |
| iegel, Badofensteine, 1000 Stu  |         | • •   | •     | •      | •              | •             |       |     |    | 150   | _          |
| Dachzungen, 1000 »              |         |       |       | •      | •              |               |       |     |    | 30    | _          |
| Mauersteine, 1000 »             | •       | •     |       |        | •              | •             | •     |     |    | 84    | - 1        |
| dergl. ungebrannte              | • ,     | •     | •     | •      | •              | •             | •     | •   |    | 96    | -1         |
| •                               |         |       |       |        |                |               |       |     |    |       | į          |
| <b>E)</b>                       | Leer    | e G   | efåße | •      |                |               |       | •   |    |       | i          |
| in Unter                        | •       | • .   | •     |        | •              | •             | •     | •   |    |       | 16         |
| » Doppel : Unter, Gimer, eine 2 | Bierto: | nne   | •     | •      | •              | •             | •     | •   |    | _     | 30         |
| ine Dehle und Thrantonne        | •       | •     | •     | •      | •              | •             | •     | •   |    |       | 40         |
| * Theertonne                    | ••      | •     | •     | •      | •              | •             | •     | • . |    | _     | 96         |
| in Uhm, Ohm, ein Tierce         | • ,     |       | •     | •      | •              | •             |       | •   |    |       | 50         |
| . Effig : Orhoft, ein halb. ham | ıburg.  | Bier  | faß   | •      | •              | •             | •     | •   |    | _     | 80         |
|                                 |         |       |       |        |                |               |       |     | •  | ' 1   | <b>30</b>  |

|                                           |      | •         |       |        |        |        |      | Err. | Pf. |
|-------------------------------------------|------|-----------|-------|--------|--------|--------|------|------|-----|
| Ein Oxhoft, halbes Both, eine Quarteele   |      |           |       |        |        |        | •    | 1    |     |
| Damb. Bierfaß, eine Piepe                 | •    | •         | •     | •      | •      | •      | •    | 1    | 20  |
| Both, Faß, eine große Piepe .             | •    | •         | •     | •      | •      | •      | •    | 1    | 50  |
| Drudfaß, eine Stampe                      | ٠    | •         | •     | •      | •      | •.     | •    | 2    |     |
| •                                         | •    |           |       |        |        |        |      |      |     |
| Bum Bertauf versandte neue Fahrzeuge trag | en i | die doppe | lte ! | Recogn | itions | , Gebi | ihr. |      |     |

### Bemerfungen.

1) Bu genauen Rachwagungen und Bergleichungen, besonders auch der, wegen febr abweichender Benennungen, Verpadungsweise ze. hier für jest noch übergangenen Gegenstände, werden die Zollamter jede passende Gelegenheit benuben, und die Resultate in beglaubter Form aufzeichnen.

2) Das Gewicht lebenber Thiere ift burch Sachverftandige billig ju fchagen.

Des Elbezolles, nach den zu be Niederfuhr.

| Uferstaaten,<br>für deren Rechnung<br>bie Gebühr erhoben<br>wird.     | Bezeichnung<br>gber<br>Strecte.                                                                                                                                                                                                       | ter<br>bûh<br>ne<br>1: | entribe G<br>ràC<br>r v v<br>12 3<br>nbur | de=<br>ent=<br>on<br>of. | ber i<br>Uferfi<br>entri | taat        | bem<br>e zu<br>ben |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desterreich } Sachsen }                                               | Bon Melnit bis Auflig Bon Auflig bis an die Grenze Bon der Desterreich. Grenze bis Pirna Bon Pirna bis Dresben Bon Dresben bis an die Preus sische Grenze Für die ganze Strecke von der Sächsichen bis zur Mecklens burgischen Grenze | 98th.                  | 1<br>1<br>1<br>2                          | 11<br>10<br>3<br>4<br>8  | )<br> -                  | 1<br>1<br>3 | 9                  | Får biejenigen<br>Fålle, wo Fahrs<br>zeuge nicht ben<br>ganzen Theil der<br>Preuß. Elbe bes<br>fahren, wird nach |
| Anhalt-Bernburg<br>Anhalt-Köthen .<br>Anhalt-Dessau . }<br>Hannover } | Für die ganze Strecke Für die ganze Strecke Bon Dessau dis Lochheim Bon Lochheim bis an d. Preussische Grenze Ton der Preussischen Grenze bis Higacker Bon bisacker                                                                   |                        | 1                                         | ထိုလာတ ထား အာက           | {-                       | 1 2         | 8<br>8<br>4<br>6   | Maasgabe ber zu<br>befohrenben<br>Strecke, ber Elbe-<br>zoll erhoben.                                            |
| Medlenburg . }                                                        | Bon der Preuffischen Grenze<br>bis zur Jannoverischen<br>Bon der Hannoverischen bis<br>zur Danischen Grenze<br>Für die ganze Strecke                                                                                                  | _                      |                                           | 10<br>10<br>8            | }-                       | 1           | 8                  |                                                                                                                  |
| ~                                                                     | Summe für die Strecke von<br>Melnik bis Hamburg                                                                                                                                                                                       | -                      |                                           | _                        | 1                        | 3           | 6                  |                                                                                                                  |

NB. Transitirende Schiffer tonnen an dem ersten Erhebungsamte bie Unmertung. Der von Eflingen fraber nach hamburg verlegte Boll wird nur von von 4000 Pf. Brutto, (und einer geringen Schreibegebuhr) entrichtet.

r i f fahrenden Strecken vertheilt.

# Auffuhr.

| Uferstaaten,<br>für beren Rechnung<br>bie Gebühr erhoben<br>wirb. | Bezeid) nung<br>ber<br>Strede.                                                 | te<br>bûh<br>n<br>1 | nbe (<br>t à G<br>er v<br>12 3 | ient:<br>on | ber i<br>Uferf<br>entric | taat | em<br>e zu<br>be:: |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | ,                                                                              | Rth.                | Gt.                            | Dr.         | Mihir.                   | Ør.  | dr.                |                                                                      |
| Danemart                                                          | Fur die ganze Strede<br>Bon Hamburg bis Hipader .                              | _                   | 1                              | -<br>8<br>3 | , —                      | _    | 8                  | ·                                                                    |
| Hannover                                                          | Bon Higader bis an Preussens<br>Grenze<br>Bon der Danischen bis zur            | _                   | 1                              | 3           | } —                      | 2    | 6                  |                                                                      |
| Medienburg .                                                      | Hanndverijden Grenze.<br>Bon ber Hanndverischen bis<br>zur Preufischen Grenze. |                     |                                | 10<br>10    | <b>}</b> —               | 1    | 8                  | Kur tiejenigen<br>Falle, wo Fahr:<br>zeuge nicht ben                 |
| Preuffen                                                          | Für die ganze Strecke von der<br>Mecklenburgischen bis zur                     |                     | 13                             |             |                          | 13   |                    | ganzen Theil ber Preuß. Elbe bes fahren, wirb nach                   |
| AnhaltsDeffau .                                                   | Bon ber Preuffifchen Grenze<br>bis Tochheim                                    |                     | 1                              | 8           | {_                       | 1    | 4                  | Maasgabe ber zu<br>befahrenben<br>Strecke ber Gibe=<br>zoll erhoben. |
| Anhalt-Cothen .<br>Anhalt-Bernburg                                | Für die ganze Strecke                                                          | _                   | _                              | 8           | _                        |      | 8                  |                                                                      |
| Sachsen                                                           | bis Dresben                                                                    | _                   | 2<br>1                         | 8<br>4      | }_                       | 5    | 3                  |                                                                      |
| ;<br>Desterreich {                                                | chischen Grenze                                                                |                     | 1                              | 3<br>10     | <b>)</b>                 |      |                    |                                                                      |
| }                                                                 | Bon Auffig bis Melnit                                                          | _                   | _                              | 11          | _                        | 1    | 9                  | ,                                                                    |
|                                                                   | von Hamburg bis Melnik                                                         | -                   | -                              |             | -1                       | 3    | 6                  |                                                                      |

Bebuhren fur bie gange Strede eines jeden Uferftaates entrichten.

Strom aufwarte aus Damburg abgebenben Schiffern, 4 Schillinge Samb. Cour. per Chiffslaft

Zarif ber Recognitions gebühr für bie Elbe.

|                                                                                                                         | Elas<br>unter 1<br>ie Laft å |                                      | Ela 1<br>8u 10 — | se 2<br>25 East.                     | <b>E</b> la<br>3u 25 —                  | se 3<br>45 East.                           | Elaffe 4<br>gu 45 gaft und<br>mehr. |                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| a) Mit Labung.                                                                                                          | Conv.                        | Rûnze.<br>Gr.                        | Conv.            | Rånge.<br>Gr,                        | Conv.                                   | Rånge.<br>Gr.                              | Conv.                               | Rånje.                 |  |
| 1) Sachsen. 2) Preuffen, zu Mühlberg dieto zu Wittenberge. 3) Anhalt 4) Hannover 5) Mecklenburg b) Fahrzenge ohne Labun | 1<br>1<br>                   | 8<br>8<br>-4<br>8<br>-12<br>n allent |                  | 16<br>16<br>8<br>16<br>12<br>in Bier | 1<br>1<br>3<br>-1<br>3<br>2<br>theil vo | 12<br>———————————————————————————————————— | 1 1 4 — 1 4 2 · er Tare             | 8<br>8<br>-16<br>8<br> |  |

# Num. 3. Münz: Valvations: Tabelle für die Elbe: Zölle.

| Mur nathbenaunte Mansanten mansanten in "       |        |         |       |                |          |     |       |        |     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------------|----------|-----|-------|--------|-----|--|--|--|--|
| Rur nachbenannte Munzforten werben recipir      | t, zu  | •       | •     | •              | €,       | •   | Mth1. | Ør. t  | ,r. |  |  |  |  |
| A. Gilber-M                                     | hnzei  | 11.     |       |                |          |     |       |        | 1   |  |  |  |  |
| a) Conventionsmassge (20 C                      | Bulden | auf t   | oie W | tar <b>f</b> f | ein).    |     | •     |        |     |  |  |  |  |
| In Defterreich, Sachfe                          |        |         | ł     |                |          |     |       |        |     |  |  |  |  |
| Speciedthaler, taifert. Defterreichifche, Burte | mberg  | ische 2 | c., u | nd dei         | ren alei | ido | 4     | 8-     | _   |  |  |  |  |
| antoen poet ? Qtitat                            | • •    | •       |       | 4              | 4        |     |       | 16 -   | _   |  |  |  |  |
| Halbe Gulden, oder & Stude                      |        | •       | •     |                |          | •   |       | 10     | _   |  |  |  |  |
| Sechstel und 1 Stude                            |        | _       |       | •              | •        | •   |       | 44.9 — |     |  |  |  |  |
| 30 Rreuzer: Stude, markgraflich: Unfpachifche   |        | •       | •     |                | •        | •   |       | 42     |     |  |  |  |  |
| 20 Kreuzer: oder Ropfftude, Desterreichische    | , Bai  | erifche | , Wú  | rtemb          | ergische |     |       | 5      |     |  |  |  |  |

| 17 Rreuzer: Stude, faiserl. Desterreichische, zc                    | Con<br>Ribi. | In Geld. Gr.   dr. |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 10 / Stude, befgleichen                                             |              | 2 8                |
| 5 & Etude, defigleichen                                             | . [_]        | 1 4                |
| 3 . Stude oder Groschen                                             |              |                    |
| In Anhalt.                                                          |              | 1 4                |
| Laubthaler, Frangofische                                            | . 1          | 12                 |
| Rronthaler, faiferl. Defterreichische, Baierische und bergl.        | . 1          | 12 _               |
| Halbe Kronthaler                                                    | .            | 18                 |
| Biertel , Kronthaler                                                | .  -         | 9                  |
| b) Bum 21 Gulbenfuß ausgemungte,                                    |              |                    |
| In Preuffen und Anhalt.                                             |              |                    |
| Preuffifch: Courant im Berhaltniß jum Conventionegelbe, wie 21 ju   | 20.          |                    |
| ober mit 5 Procent Bufchlag.                                        |              |                    |
| c) Bum 18 Guldenfuß oder Caffen: Munge.                             |              |                    |
| In Sannover und Medlenburg.                                         |              |                    |
| Gulben ober neue 3 Stude                                            | .            | 17 6               |
| Halbe Gulven oder 1 Stude                                           |              | 8 9                |
| 1 ober 4 Groschen: Stude                                            | .            | 4 4                |
| 13 ober 4 Schilling: Stude                                          | -            | 2 2                |
| d) Bum 17 Gulbenfuß.                                                |              |                    |
| In Lauenburg.                                                       |              |                    |
| Speciesthaler, fonigl. Danische und neue Schleswig- politeinische . | 1            | 10 7               |
| In Hamburg.                                                         |              | 10 7               |
| Bwei Martftude, Samburgifche, Lubed'iche, Medlenburgifche           |              | 18 10              |
| Gin Mart's oder 16 Schillingstude                                   |              | 1                  |
| Zwólf Schillingstude                                                | 1_           | "                  |
| Acht Schillingstude                                                 | 1            | 7 - 8              |
| Vier Schillingstude                                                 | 1            | 4 8                |
|                                                                     |              | 2 4                |
| B. Golds Münzen.                                                    |              |                    |
| In Desterreich.                                                     |              |                    |
| Raiferl. königl. Desterreichische und Rremnitzer einfache Ducaten   | . 3          | 2                  |
| Raiserl. königl. Desterreichische und Kremniger Doppels Ducaten     | .1 6         | 4                  |
| 20 *                                                                | •            |                    |

| Stud auf die rauhe                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Co          | In<br>nv.E | selv |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|
| Rolnische<br>Mark.                | In Anhalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mthi.       | <b>G</b> r | dr.  |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |      |
| .35                               | Braunschweigische und Hannoverische Pistolen voer 5 Thalers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ł           |            |      |
|                                   | Stude, Preusische Friedrichsd'or und alte Franzosische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _           | ۵          |      |
|                                   | Louisd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5           | 6          |      |
| $70 - 70\frac{1}{2}$              | Halbe bergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2           | 15         |      |
| $17\frac{1}{4}$ - $17\frac{1}{3}$ | Doppelte dergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10          | 12         |      |
| $34\frac{1}{2}$                   | Spanische einfache Pistolen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5           | 4          |      |
| 17 1/3                            | s doppelte, oder Doppien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10          | 8          | -    |
| 67                                | Reichsconstitutionsmäsige kaiserl. Deskerreichische, so wie königl. Preussische, Hollandische, auch Kremnitzer und andere, 23 Kr. 8 Gr. sein haltende, einfache Ducaten, ingleichen Benetianische Zechinen und Florentinische Gigliari Raiserl. Königl. Desterreichische und Kremnitzer Doppel-Ducaten Königl. Danische und Medlenburgische schwere Ducaten zu 21 Kr. 1 Gr fein | 3<br>6<br>2 | 2 4 8      | <br> |
|                                   | Unmertungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |            |      |
|                                   | 1. Die kleinsten Munzsorten werden nur in geringeren Summen, und so genannte Scheidemungen nur zur Ausgleichung der Zahlungen genommen.  2. Die uncursmäsigen oder zu schlechten Munzstude werden nach Seprage, Jahreszahl 2c., in jedem Zollbureau, mittelst lanz besherrlicher Verordnung und offentlichen Anschlags, genauer und möglichst vollständig angegeben werden.     |             |            |      |

## Num. 4.

Ausstellungsamt zu N. N.

Nro. 17.

## Manifest

für den Schiffer Friedrich Mathias Müller aus Schandau,
zur Fahrt von N. N. nach Hamburg,
mit dem Leitmeriger Schiffe Nro. 10.
zur dritten Classe von 25 bis 45 Lasten gehörig,
und bemannt mit fünf Mannspersonen;

(mit einem zu N. N. gebauten Floffe, bestehend aus brei Boden ze., nebst Beiladung, wie innftebend.)

## Bemerkungen.

Er feen 8. Jebes Fahrzeug muß mit bem Ramen bes Ortes, wohin es gehort, und mit einer Rummer, bauernd und beutlich bezeichnet fenn.

3 meiten 6. Ohne Frachtbaef barf feinerlei gabung eingenommen, und jede Bu und Abladung muß bei bem nachsten Elbezollamte gehörig nachgewiesen werben.

Drittens. Das Manifest wird unentgelblich unterfertigt von der Beborde des Einladungs Ortes, oder von dem nachsten Elbezollamte auf der Fahrt. Besteht es aus mehr als einem Bogen, so muß es paginirt, gehörig geheftet, und die heftschuur (Faden) bestegelt seyn. Alle vollständig vorzuzeigende Frachtzettel und Ladungspapiere werden Beilagen dessehen. Dupplicate werden nur für billige Abschriftsgebühr gefertigt.

Biertens. Der Schiffer muß burch eigenhandige Unterschrift bes Manifestes seine haftung für die Wahrheit und Bollständigkeit ber Angaben bestärten.

Finftens. Diefes Manifest wird ju Damburg bei bem ftabtifchen Bollamte abges geben, und von demfelben nach Borfchrift ber Elbeconvention aufbewahrt.

Sechftens. Fur geringfügige Transporte auf furge Streden genugen, flatt bes forms lichen Manifestes, einfachere zwedmaßge Beicheinigungen.

| eller Name                     | Bestimmungs=                  | Folges<br>Rum.<br>des | Der Colli                                                    | und Gebinde                                                             | Benennung                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| des .<br>Absenders.            | ort und<br>Empfänger.         | Fracht:<br>briefes.   | Benemung<br>und<br>Anzahl.                                   | Marfen<br>und<br>Rummern.                                               | der<br>Waare,                                             |
| h.Fried.Müller,<br>zu<br>Prag. | Hamburg,<br>Ric. Jac. Beutel. | .1                    | 2 Tonnen.<br>1 Rifte in<br>Leinen.<br>4 Riften in<br>Matten. | ☆ Nr. 1 u. 2.<br>※ Num. 27.<br>∰ Num. 13,<br>21, 28, 30.<br>HB Num. 70. | Rnoppern.<br>Rarlsbad, Salz<br>Bactobst.<br>Ruthe Kreide. |
| Derfelbe.                      | Hamburg,<br>Peter Cordes.     | 2                     | 1 Stückfaß.<br>1 Anker.                                      | H.G. Nr. 8. ‡‡<br>H.G. Nr. 9. §                                         | Melnicer Bein.<br>Ofner »                                 |
| Nug. Bartholdi,<br>zu Prag.    | Samburg,<br>Ferd. Richter.    | 3                     | 1 Oxhoft<br>mit Ueberfaß.                                    | × Nr. 137.                                                              | Ungarischer<br>Wein.                                      |
| N. N.<br>N. N.                 | Dreeben,<br>Peter Maag.       | 4                     | 1 Riste.                                                     | ⊗ Nr. 222.<br>≫Nr. 91.                                                  | Grün Glas.<br>Eger Brunnen.                               |
| N. N.<br>N. N.                 | Magdeburg,<br>Joh. Spierig.   | 5                     | 1 Zonne.                                                     | F. R. 🛞                                                                 | Anoppern.                                                 |
|                                | Summe                         | 25                    | 110 Colli.                                                   | * • • • • •                                                             | , N                                                       |

Ausgefertigt und unterschrieben

N. N. endant:

|                                                  | Maas<br>nady der                              |                   | Gewicht nach der Declaration. Revision |                   |                | Classe<br>ber | Zollbetrag<br>in<br>Convens |            |                | Bemerkungen. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Declaration.                                     | Revision.                                     | Sambu<br>Centucr. | rger<br>Pfund.                         | Dambi<br>Centner. |                | Gebühr.       | tioi                        | tionsgeld. |                | J            |
| ri Sambutg.<br>Scheffel.<br>4 detto.<br>4 detto. | 6½ Hamb.<br>Scheffel.<br>¼ detto.<br>4 detto. | 3                 | 40<br>56<br>64                         | 3                 | 56<br>56<br>64 | 14 11         | • •                         | 1 · · · 1  | 63<br>10½<br>5 | -            |
| u. f. w.<br>160 Hamb.<br>Viertel.<br>5 detto.    | 160 Hamb.<br>Biertel.<br>5 detto.             | 25<br>25          | 90                                     | 25                | 90             | detto.        | 3                           | 19<br>1    | 3<br>6         | •            |
| u. f. w.                                         |                                               |                   |                                        |                   | s              | ·             |                             |            |                |              |
| 60 Krüge.                                        | 60 Krúge.                                     | u. f. w.          |                                        |                   |                |               |                             |            |                |              |
| u. f. 10.                                        |                                               |                   | •                                      |                   |                | -             |                             |            |                | -            |
|                                                  |                                               |                   |                                        | 359               | 10             |               | 21                          | 17         | 6              |              |

N. N. den 25. April 1822.

N. . N. Controleur.

Friedrich Mathias Muller, Schiffer.

| Roller Name<br>und Wohnort | Bestimmungs=                        | Folges<br>Rum. | Der Colli                   | und Gebinde               | Benennung                                           |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| des<br>Absenders.          | ort und<br>Empfänger.               | Fract.         | Benennung<br>und<br>Anjahl. | Marten<br>und<br>Rummern. | ber<br>Waare.                                       |
|                            | Transport<br>Bon vorstehender       | 25<br>Ladung   | find in                     | Schandau<br>und die       | verzollt<br>deßgleichen<br>» »<br>» »<br>in Oresden |
| •                          | In Ores                             | den find       | abgeladen .                 |                           | mt Schandan<br>nbant.                               |
| und dafelbst               | bleiben<br>zugeladen :<br>Lauenburg | 24             | 109 Colli<br>2 Tonnen       | • • • • • •               |                                                     |
| Jacob Maper<br>zu Oresden  | Friedrich Stevers                   | 26             | 3 Risten<br>1 detto         | u. f. m.                  |                                                     |
|                            | Summe und find hier an              | 25<br>ZoN      | 115 Goli<br>verlegt.        |                           | Hamt Strehla<br>Renbant.                            |

|              | Maas<br>nach der        |       | vicht          | nach der<br>Revision |     | icht nach der<br>ion Revision |        | Classe<br>der | Zollbetrag<br>in<br>Conven- |   | 1= | Bemerkungen. |
|--------------|-------------------------|-------|----------------|----------------------|-----|-------------------------------|--------|---------------|-----------------------------|---|----|--------------|
| Declaration. | Revision.               | Sambi | rger<br>Pfand. | Samb                 |     | Gebühr.                       | State. | tionsgeld.    |                             |   |    |              |
|              |                         |       | V (            | 359                  | 10  |                               | 2      | •             |                             |   |    |              |
|              | • • •                   |       |                | 20                   | 10  | 1                             | • •    | •             |                             | 1 |    |              |
| • • • •      | • • •                   |       |                | 70                   |     | I<br>I                        | • •    |               |                             | , |    |              |
|              | • • • •                 |       | ::             | 264                  |     | 1<br>1<br>10                  |        |               |                             | 1 |    |              |
|              |                         |       |                | 3                    |     | 10<br>I<br><u>7</u> 0         |        |               |                             | 1 |    |              |
| verblei      | benden                  |       |                | 2                    |     | 20<br><u>I</u>                |        |               | <b> </b>                    |   |    |              |
|              | bumme                   | • •   | 1              | 359                  | 10  |                               | 38     | 15            | 1                           |   |    |              |
| en           | Mai 1822<br>N. N. Contr |       |                |                      |     |                               |        |               |                             |   |    |              |
|              | • • • •                 | • •   | • •            | 2                    | • • | • •                           |        |               |                             |   |    |              |
| • • • •      | • • • •                 | ••    |                | 357                  | 10  | •.•                           |        |               |                             |   |    |              |
|              | ,                       | _     |                |                      |     |                               |        |               |                             |   |    |              |
|              |                         |       |                | 362                  | 30  |                               |        |               |                             |   |    |              |
|              |                         | 1     | 1              | i                    | ١   | •••                           | • •    | 18            | 6                           |   |    |              |
| den          | . Mai 18.<br>N. N. Co   |       |                |                      | N.  | n. Shiff                      | rr.    |               | į                           |   |    |              |

## Num, 5.

# Defterreich, Bollamt Niedergrund.

Journal pag, 41. Manifeft Rum. 17.

| Der Schiffer Friedrich Dathi      | ias Muller, bat hier auf der Fahrt von Prag nach |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Bamburg</b>                    |                                                  |
| von bem Leitmeriger Schiffe Ru    | m. 10 (vom Flosse, bestehend aus )               |
| beute gezahlt :                   | Conventionsgelo.                                 |
|                                   | — Rthlr. — gr. — br.                             |
| 2) an Recognitionegebuhr          |                                                  |
| aberhaupt Achtzehn Thaler für     | nf Groschen zc. C. M.                            |
| und zwar in folgenden Mungforten: |                                                  |
| a) 2 Frd'or gerechne              | et au                                            |
| b) 2 Ducaten ,                    |                                                  |
| e) in Zwanzigern x.               |                                                  |
| ` •                               | Summe 18 Rthlr. 5 gr. — dr.                      |
| Siegel                            | Riedergrund ben 5. Junius 1822.                  |
| 3oliamtes.                        | Jagow, Rendant. Dawids, Controleur.              |

(Die hauptfumme muß mit Buchftaben gefdrieben feyn.)

# Sedyste Sipung.

Geschehen, Frankfurt den 14. Februar 1822.

In Gegenwart aller in der fünften Sitzung Anwesenden.

**§.** 51.

Militarverhaltniffe des deutschen Bundes. Organisation der gemischten Armeecorps.
(1. St. §. 11, 12, 13 b. 3.)

## I. Organisation bes achten Armeecorps.

Großherzogthum heffen. Die Lage der Verhandlungen mit Ihren Durchlauchten den Fürsten von hohenzollern und Liechtenstein, so wie derjenigen mit Seiner Durchlaucht dem Landgrafen von hessen homburg sind dieser hohen Versammlung aus der dieseitigen Erklarung in der ersten Sigung dieses Jahres, und aus dem, was der Bundestags Ausschuß neuerdings darüber vorgetragen, bekannt.

Die Gesandtschaft vermag nichts hinzuzusehen, als daß man, was homburg betrifft, nach ben früheten Aeusserugen von dort zu schliessen, nach dem in voriger 5. Gigung gernehmigten Commissionsantrag, eine unverzögerte Bereinigung über die Bertretung wird ers warten konnen.

Bei Hohenzollern und Liechtenstein kommt es nach dieffeitiger Ansicht nun vor allem barauf an, zu was sich die herren Fürsten hinsichtlich des zweiten Antrags des Bundestags. Ausschusses und der mit demselben übereinstimmenden Verfügung entschliessen. Denn wenn auch vorausgesetzt werden darf, daß dem neuern Antrage der genannten herren Fürsten, auf gänzliche Befreiung von Cavalleriestellung gegen vermehrte Infanterie, nicht statt gegeben werden kann, so wurden die Vertretungs-Verhandlungen doch mit einem bestimmten zweckgemäsen Erfolge in so lange nicht gepflogen werden können, als nicht über jene neueren Ansprüche definitiv entschieden ist. In der Berhandlung mit Frankfurt endlich, haben die, Namens der freien Stadt furz: gemachten, neuen Antrage zur Instructionseinholung erst in den letten Tagen nach mftadt befordert werden konnen.

Dierauf aufferten:

der herr Gesandte der 16. Stimme: Für Ihre Ourchlauchten von Hohen ler und Liechtenstein habe ich die hochste Weisung, zu erklaren, daß über die , Großherzogliche Hessischer Seits in Betreff der Reluitionse Unterhandlungen geschehene serung, unterm 17. vorigen Monats — da mancherlei Hindernisse einer früheren Absent entgegengestanden — diesseits eine Antwort abgegangen, darauf jedoch noch keine Rück vort erfolgt sep, welche auch in einem solchen kurzen Zeitraume kaum zu erwarten gewei ware.

Ihre Durchlauchten behielten fich baber vor, die durch Bundesbeschluß abgeforderte eige nach eingelangter Großherzogliche hessischer Gegenerklarung zu erstatten, und alles enige, was auf den Stand der Verhandlungen sich bezieht, ausführlicher darzulegen.

Der herr Gefandte der freien Stadte, für Frankfurt Die, von dem Geten in seiner in der ersten Sitzung dieses Jahres abgegebenen Erklarung erwähnte, weis Proposition über die Ausgleichungsweise wegen der Bertretung in Stellung der kostigeren Waffengattungen sen dem Großberzogliche hessischen herrn Bevollmächtigten von en des Bevollmächtigten der Stadt nun wirklich gemacht worden, und es werde einer mmten Erwiederung entgegengesehen. Wenn keine gutliche Ausgleichung zu Stande nen sollte, so entspreche die Entscheidung Einer hohen Bundesversammlung auf den esetzten Tag den Wünschen der Stadt um so mehr, als die Darlegung jener letzteren position in Verbindung mit den früheren den Beweis liefern werde, daß die Stadt Erfüllung ihrer bundesgesetzmäsigen Verpflichtungen so wenig zu verzögern, als in ihen zurückzubleiben, gemeint sep.

## IL Organisation des neunten Armeecorps.

Der Koniglich, Sachfische Gefandte, herr von Carlowiz, zeigt an, es set hohen Bundesversammlung bekannt, welche hindernisse noch bis beute der Formation neunten Armeecorys im Wege ftunden; er sep indessen von seinem allerhöchsten hoft rdings instruirt worden, auf Festsetzung eines Termins zur Einreichung der Standes, Dienst: Tabellen den Antrag zu machen.

Die Versammlung zog hierauf in Erwägung, daß dieser Termin nicht eber anberaumt ben tonne, als bis die Anzeigen über die in den gemischten Corps und in den vers denen Abtheilungen derfelben getroffenen Uebereinkunfte bei der Bundesversammlung

eingegangen senn wurden, da diese aber in dem in der 1. Sitzung dieses Jahres auf heute festgesetzten Termin noch nicht erfolgt sind, und nach obigen zu Protokoll gegebenen Aeusserungen noch nicht erfolgen konnten, so wurde

### befdloffen:

den Termin zur Erstattung der Anzeigen über die in den gemischten Corps und in den verschiedenen Abtheilungen derselben getroffenen Uebereinkunfte auf den 14. Marz dieses Jahres zu enstreden, wonachst an ermeldetem Tage der Termin zur Ginreichung der Standes, und Dienst: Tabellen definitiv anzuberaumen ware.

### III. Organisation des zehnten Armeecorps.

Danemark, wegen holftein und Lauenburg. Der substituirte herr Gefandte von Pent zeigt an: die Staaten der 2. Division des 10. Armeecorps haben zu Aussbildung ihrer inneren Organisation eine Commission niedergesetzt, welche über dieselbe eine Bereinbarung getroffen, solche in einer Schlußacte zusammengefaßt, unterzeichnet und an ihre hochsten und hohen Committenten zur Ratisication eingefandt hat. Rach Erfolg dieser Ratissication von Seiten aller theilnehmenden Regierungen, wird, mit Beziehung auf die darüber vorhandenen Bundesbeschlusse, der Inhalt dieser Schlußacte an die hohe Bundessversammlung mitgetheilt werden.

Der Großherzoglich: Medlen burg: Schwerin: und Strelitische Gefandte, Berr von Pent, schloß fich dieser Erklarung an, und will alles, was in Gemäßheit ber erwähnten Schlußacte erfolgt, seiner Zeit anzeigen.

Der herr Gefandte ber 15. Stimme aufferte fich in gleichem Sinne, und will feiner Zeit bas hieher Geeignete von ber Schlugacte vorlegen.

Der Herr Gesandte der 16. Stimme, Freiherr von Leonhardi: Ich bin von des Fürsten zu Lippe Durchlaucht befehligt, dieser hohen Versammlung anzuzeigen, daß das Lippische Contingent der Herzoglich = Oldenburgischen Halbbrigade angeschlossen werde, und Höchstste nicht zweiselten, daß die mit Seiner Herzoglichen Durchlaucht von Holstein : Oldenburg schon seit geraumer Zeit über die Naturalstellung und Vereinigung des Contingents mit der dortigen Halbbrigade gepflogenen Unterhandlungen ohne Verzug zum Abschlusse gedeihen wurden.

Hiermit verbinde ich die fernere Anzeige, daß die Contingente von Walded und Schaums burg: Lippe sich mit der Koniglich: Danisch: Holsteinischen Brigade vereinigen werden, die Verhandlungen in Betreff der Reluition zc. in vollem Gange sind, und in Folge der, Kosniglich: Danischer Seits geausserten, hochst liberalen Gesinnungen, es keinem Zweisel unters , daß diefe Berhandlungen alsbald jur Renninif biefer hoben Berfammlung gebracht ben konnen.

Der substituirte Gesandte für Holstein und Lauenburg, Derr von nt, nimmt die Erklarung wegen Schaumburg: Lippe und Walded an, und der Herr sandte der 15. Stimme ausserte für Holstein: Dldenburg, auf die Erklarung Herrn Gesandten der 16. Stimme wegen Vereinigung des Lippe: Detmoldischen Consents mit dem Oldenburgischen, die Geneigtheit Seiner Durchlaucht des Herrn Herzogs Dlbenburg, das Contingent Seiner Durchlaucht des Herrn Fürsten von der Lippe mit Oldenburgischen Halbbrigade zu vereinigen.

Der herr Gesandte der freien Stadte für Lubed, Bremen und hams rg. Da fich der Gesandte wegen der angezeigten Bereinigung des Fürstlich Lippes Dets lbischen mit dem herzoglich Didenburgischen Contingente, so wie der Fürstlich Baldedis en und Schaumburg Lippischen Contingente mit dem Koniglich Danisch holsteinischen entingente, ohne Instruction befinde; so musse sich derselbe, unter Beziehung auf seine in r ersten Sigung dieses Jahres abgegebene Erklarung, das Beitere dessalls vorbehalten.

§. 52.

Transrhenanische Sustentations Angelegenheit.
(32. Sig. §. 242 v. 3. 1821.)

Baiern. Damit die hindernisse, welche einer definitiven Schlußfassung in der anorhenanischen Sustentationosache zur Zeit noch entgegenstehen, so viel von Seite der dniglich: Baierischen Regierung geschehen kann, entfernt werden, hat die diesseitige Gesandts haft den Austrag erhalten, zu veranlassen, daß die Sustentationocasse die mit der dießfalls gen Liquidation noch rucktandigen Baierischen Cassen namhaft mache, um das Geeignete zu ten Beschleuniqung alsbald verfügen zu können.

Die Gefandischaft stellt daber den Antrag, daß die bobe Berfammlung hieruber der Sustentationscaffe den nothigen Auftrag ertheilen wolle.

hierauf wurde

beschloffen:

ber Commission ben angemessenen Auftrag zur Ertheilung ber verlangten Aufklarung akommen zu lassen.

§. 53.

dertheilung einer Sould bes beutschen Großpriorats bes Johanniter ordens an bas haus Lindenkampf und Olfers zu Munfter.

(4. Sig. §. 39 b. 3.)

Preuffen. Der Roniglich : Preufische Bundestagegefandte, herr Graf von ber dolg, zeigt an, daß ber Konigliche Minister : Resident, geheime Legationerath himly,

von seinem allerhochsten hofe beauftragt sep, den Berhandlungen wegen Bertheilung einer Schuld des deutschen Großpriorats des Johanniterordens an das haus Lindenkampf und Olfers zu Munster beizuwohnen.

### §. 54.

Penfionsangelegenheit ber Mitglieder und Diener bes Deutschen Ordens.
(23. 86. 5. 171 v. 3. 1821.)

Großherzogthum heffen. Großherzogliche Gesandtschaft hat fich bei ber ersten Abstimmung über bas Penfionswesen ber Deutschen Orbensritter und Angehörigen (Prot. v. 1817 S. 335) barauf beschränkt, anzuführen, daß alle Berbindlichkeiten des Großherzogthums zur Theilnahme an gedachter Penfionirung durch frühere Berträge übernommen und erfüllt worden sind, und daß man daher, was die Befriedigung sonstiger Pensionsberechtigten des Orbens anlangt, sich der, die dabei anwendbaren Grundsätze von Geruchtigkeit und Billigkeit empfehlenden, Raiserlich Roniglich Desterreichischen Abstimmung anschlösse.

Die weitere Erörterung biefer Angelegenheit durch Commissionewortrage und Abstimmungen hat jene Hauptansicht unverrudt bestehen lassen. Doch glaubt man, die Bere haltnisse und Grunde, in so weit der nunmehrige Stand der Sache solches in Anspruch nimmt, bestimmter bezeichnen zu mussen.

Die Gefandtichaft hat besfalls, ihren Instructionen gemaß, Folgendes zu ertlaren:

Der bekannte Mergentheimer Bertrag bezog sich auf das Hoch, und Deutschmeister, thum und die demselben einverleibte Ballei Franken, nicht aber auf die übrigen, der in der Berwaltung unabhängigen Balleien und Commenden. In jener hinsicht ist die Sache damals für das Großherzogthum erledigt worden. hinsichtlich der andern Balleien war hessen interessirt durch Theile der Ballei Westphalen, und vorzüglich der zu Marburg ihren Sit habenden Ballei hessen.

Man hat für die mit diesen Balleien überkommenen Lasten, namentlich an Pensionen, hinlanglich, und bei den mit andern Staaten gemeinschaftlichen Lasten provisorisch gesorgt, bis eine Uebereinkunft mit letteren definitive Bestimmungen erlaubte. Go ist im Jahre 1812 mit Frankfurt, Nassau und Isenburg ein Vertrag wegen der auf den Commenden Frankfurt, Rloppenheim und Mainz, deßgleichen der auf der Kastnerei Friedberg ruben, den Lasten, — im Jahre 1813 mit Sachsen, Westphalen und Nassau ein Vertrag über die Ballei hessen, ein anderer mit Gachsen wegen der Commende Griefstädt, ein dritter mit Frankfurt und Nassau wegen der Commende Westlar, und ein vierter mit Nassau wegen der Commende Schissenberg abgeschlossen, diesseich genehmigt und erfüllt worden.

hierburch nun hat heffen allen, ihm theils allein, theils partiell obliegenden und auf ben Befig von Deutschorbenogutern begrundeten Berpflichtungen auf das vollständigste

t, und die Pensionen, nicht nur der Ritter, sondern auch der Diener v. J. 1809 n welchem es Deutschordensguter erhielt, übernommen und theils jährlich, theils durch ingekommene Aversional. Summen berichtigt, wobei mancher Pensionist nicht gerade jedem ligten Hofe pro rata überwiesen, sondern Ginem Hofe allein zugetheilt wurde, woges die andern Hofe wieder bei andern Lasten mehr übernahmen, als es ihnen an sich altnismäsig getragen haben wurde.

Es wird hieraus hervorgehen, daß es unangemessen senn wurde, dem jetigen Besitzer Ballei Lasten, welche auf einer andern haften, zur Theilnahme anzusinnen. Da solche substdiarische Verpflichtung schon an und für sich in der Deutschordens-Verfassung begründet war, so könnte man diesseits, nachdem man, im Verhältnis der dem Großigthum einverleibten Besitzungen, an den Lasten mehrerer Balleien, und zwar nicht an den Penstonen der Ritter, sondern auch der Diener, und für das Passiv-Vermögen Deutschmeisterthums wie der Balleien gewissenhaft und vollständig Theil genommen dazu nicht einwilligen, daß man auch zu Lasten anderer, ganz fremder Balleien zugern wurde.

### Was sodann

- I. die vier Fragen betrifft:
- 1) Sind die bereits vor dem Eintritt der jetigen Staatsregierung veräusserten Ordens guter zu der Pensionslast zuzuziehen ?
- 2) Welcher kleinere oder großere Inbegriff von Ordensgutern muß hier beruchsichtigt und kann demnach zugezogen werden?
- 3) Belches ift ber terminus a quo ber Pensionen ?
- 4) Rommen die Diener des Deutschen Ordens auch in Betrachtung?
- ad 1) diese Frage mit Nein beantwortet werden, weil der Art. 15 der Bundesacte mmt, daß diejenigen Fursten an der Pensionslast Theil nehmen sollen, welche einges ne Besitzungen erhalten haben, und weil offenbar hierunter der Domanial Besitz vers den ist, nicht aber genügt, daß diese Deutschordensguter nur im Staate liegen und mits steuerbar sind.
- ad 2) Rur nach Commenden und Balleien, je nachdem etwas Commendes oder Balleiskaft, fann die Last vertheilt werden. Dieses stimmt vollkommen mit der bestandenen Bersing des Deutschen Ordens überein, denn jede Commende oder Ballei mußte ihre beseren Lasten tragen, und keine andere war verbunden, hierzu etwas beizutragen. Hierzind auch alle Lastenvertheilungen erfolgt, wobei heffen concurrirte. Das die Einkunfte

## Num. 4.

Ausstellungsamt zu N. N.

Nro. 17.

## Manifest

für den Schiffer Friedrich Mathias Muller aus Schandau, zur Fahrt von N. N. nach Samburg,

mit bem Leitmeriger Schiffe Nro. 10.

jur britten Classe von 25 bis 45 Lasten geborig, und bemannt mit funf Mannspersonen;

(mit einem zu N. N. gebauten Floffe, bestehend aus drei Boden ze., nebst Beiladung, wie innstehend.)

## Bemertungen.

Erften 6. Jebes Fahrzeug muß mit dem Ramen bes Ortes, wohin es gehort, und mit einer Rummer, bauernd und beutlich bezeichnet seyn.

3weitens. Ohne Frachtbaef barf feinerlei Labung eingenommen, und jede Bu- und Abladung muß bei bem nachsten Elbezollamte gehörig nachgewiesen werben.

Drittens. Das Manifest wird unentgelblich unterfertigt von der Behörde des Einladungs. Ortes, oder von dem nachsten Elbezollamte auf der Fahrt. Besteht es aus mehr als einem Bogen, so muß es paginirt, gebörig geheftet, und die heftschuur (Faben) bestegelt seyn. Alle vollständig vorzuzeigende Frachtzettel und Ladungspapiere werden Beilagen desselben. Dupplicate werden nur für billige Abschriftsgebühr gefertigt.

Biertens. Der Schiffer muß burch eigenhandige Unterschrift bes Manifestes seine haftung far bie Bahrheit und Bollftandigfeit ber Angaben bestärfen,

Fünftens. Diefes Manifest wird ju hamburg bei bem ftadtischen Bollamte abgegeben, und von demfelben nach Borschrift der Elbeconvention aufbewahrt.

Sechftens. Für geringfügige Transporte auf turge Strecken genügen, flatt bes forms lichen Manifestes, einfachere zwedmasige Beicheinigungen.

| ller Name<br>d Wohnort         | Bestimmungs-                          | Folges<br>Rum.<br>bes                       | Der Colli                                        | Benennung<br>ber<br>Waare.                                             |                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| bes<br>Ubsenders.              | ort und<br>Empfänger.                 | Frachts Benemung<br>briefes. und<br>Anzahl. |                                                  |                                                                        |                                                             |
| ).Fríed.Müller,<br>zu<br>Prag. | Hamburg,<br>Nic. Jac. <b>Be</b> utel. | .1 <                                        | 2 Tonnen. 1 Rifte in Leinen. 4 Riften in Matten. | ☆ Nr. 1 u. 2.<br>※ Num. 27.<br>∰ Num. 13,<br>21, 28, 30.<br>B Num. 70. | Rnoppern.<br>Rarlsbad. Salz<br>} Backobst.<br>Rothe Rreide. |
| Derfelbe.                      | Hamburg,<br>Peter Cordes.             | 2                                           |                                                  | H.G. Nr. 8. ‡‡<br>H.G. Nr. 9. 8                                        | Melnicer Bein.<br>Ofner »                                   |
| lug. Bartholoi, zu Prag.       | Samburg,<br>Ferd. Richter.            | 3                                           | 1 Oxhoft<br>mit Ueberfaß.                        | × Nr. 137.                                                             | Ungarischer<br>Wein.                                        |
| N. N.<br>N. N.                 | Oredden,<br>Peter Maag.               | 4                                           | 1 Riste.                                         | ⊗ Nr. 222.<br>≫Nr. 91.                                                 | Grün Glas.<br>Eger Brunnen.                                 |
| N. N.<br>N. N.                 | Magdeburg,<br>Joh. Spierig.           | 5                                           | 1 Zonne.                                         | F. R. 👙                                                                | Anoppern.                                                   |
|                                | Summe                                 | 25                                          | 110 Colli.                                       | Mudaafartiat                                                           | , , , , , ,                                                 |

Ausgefertigt und unterschrieben

N. N. enbant.

| Maas<br>nach der                                 |                                               | Gewicht nach der Declaration. Revision |                |                   | Classe<br>ber  | Zollbetrag<br>. in<br>Conven: |     |            | Bemerkungen.                                                         |   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------|---|
| Declaration.                                     | Revision.                                     | Dambu<br>Centucr.                      | rger<br>Pfund. | Dambi<br>Centner. | -              | Bebühr.                       |     | rionsgeld. |                                                                      |   |
| is Sambutg. Scheffel.  detto.  4 detto.  u. s.w. | 6½ Hamb.<br>Scheffel.<br>¼ detto.<br>4 detto. | 3<br>··<br>2                           | 40<br>56<br>64 | 3 2               | 56<br>56<br>64 | 14 11 14                      | • • | 1 1        | 6 <sup>3</sup> / <sub>3</sub><br>10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>5 | • |
| 160 Hamb.<br>Viertel.<br>5 detto.                | 160 Hamb.<br>Biertel.<br>5 detto.             | 25<br>25                               | 90             | 25                | 90             | detto.                        | 3   | 19<br>1    | 3<br>6                                                               | • |
| u. f. w.                                         |                                               |                                        |                |                   | *              | ·                             | ٠.  |            |                                                                      |   |
| 60 Krüge.                                        | 60 Krüge.                                     | u. s. w.                               |                |                   |                |                               |     |            |                                                                      |   |
| u. f. w.                                         |                                               |                                        | •              |                   |                | ·                             |     |            |                                                                      | · |
|                                                  |                                               |                                        |                | 359               | 10             |                               | 21  | 17         | 6                                                                    |   |

Friedrich Mathias Muller, Schiffer.

N. N. den 25. April 1822.

N. N.

Controleur.

fenden Commandeurs entweder Pensionen im Verhaltniß zu ihrem bieberigen Bezug Gum mehr, als sie früher bezogen) bestimmt, oder ihren bieberigen Besig, und zwar diesen frei, lebenslänglich belassen, sondern auch ihnen die rückständigen Einkunfte ihrer Compen bis zum 12. Juli 1806 übergeben hat.

Ein Beiziehen des linken Rheinufers zur Pensionirung der Mitglieder des Johanniterors findet, nach diesseitiger Unsicht, nicht statt; denn Frankreich hat das überrheinische Land von solchen Lasten erhalten, und eben so ist dasselbe durch den Pariser Frieden und die nachs nden Berträge in den Besitz von verschiedenen deutschen Staaten gekommen. Ueberdieß er Johanniterorden für den auf dem linken Rheinufer erlittenen Berlust durch den Reichstations Sauptschluß entschädigt worden, und es kann hierbei nicht releviren, wenn er die ihm sprochene Entschädigung nicht ganz erhalten hat, weil dieß ein für ihn zwar unglücklicher, ihn allein treffender Zufall ist.

Was jedoch die Schweiz anlangt, welche auch Guter des Johanniterordens erhalten, so ist hier ein anderes Verhaltniß; benn die Schweiz hat diese Guter nicht, gleich Frank, , frei von allen Lasten erhalten.

Der Unspruch berjenigen Orbensglieber, welche auf solche Guter angewiesen waren, um affonirung, erscheint bemnach begrundet.

Unter biesen Umftanden ift man dieffeits der Meinung, daß bas Großherzogthum Beffen neue Theilnahme an ber Pensionirung von Johanniterordensrittern nicht treffen konne.

Diefe Erflarung wurde gleichfalls ber betreffenden Commission zugestellt.

## **§.** 56.

sat ber abgegangenen zwei Mitglieder ber Commission für bie Penssionsangelegenheit der Deutschens und JohannitersOrden itter. Auf Antrag des Prasidiums wurde die für die Pensionsangelegenheit der Mitglieder Diener des Deutschen und JohannitersOrdens bestehende Commission zu erganzen beschloss, und es wurden an die Stelle des verstorbenen Bundestagsgesandten von Martens, n des abgegangenen Oberappellationsgerichts:Prasidenten, Herrn von Berg, auf hers imliche Art, die herren Gesandten von Hammerstein und Graf von Beust ichtt.

## §. 57.

nsionsgesuch bes Grafen Frang Edmund von Coubenhoven, als Mals teger: Ordensritter.

(29. Sig. §. 218 v. J. 1821.)

Großherzogthum Beffen. Die Reclamation bes Grafen von Coudenhoven angend, fo-fann folche Großherzoglich: Seffischer Seits nicht als statthaft anerkannt werden

ba bemfelben eine nicht unbebeutende Pension angewiesen war', von welcher er einen Theil vers auffert hat; der Reclamant auch nach seiner eigenthumlichen Lage keine specielle Commende, mithin auch keinen einzelnen bestimmten Staat bezeichnen kann, gegen welchen er Anspruche batte.

1

## §. 58.

Gelberforderniß zu der Bundesmatritular, und der Bundescanzleis Caffe.

Prafidium verliest eine Anzeige des R. R. hofraths und Canzleidirectors, Freiherrn von handel, worin der Stand der Bundesmatrikular, und der BundescanzleisCasse, dann das dringende Bedurfniß neuer Zuschusse zu beiden Cassen nachgewiesen wird.

Die Rothwendigkeit eines neuen Ausschlages wurde allgemein anerkannt, und baber be f ch l o f f e n:

- 1) daß neuerdings 30,000 fl. im 24 fl. Fuße nach der Matrikel vom 20. August 1818 (vervollständigt 4. Februar 1819) umzulegen, und die Regierungen zu ersuchen sind, die auf sie fallenden Quoten baldigst in die Matrikularcasse, auch
- 2) zur Dedung ber Bundescanzlei Bedurfnisse, in die dazu bestellte Caffe 2000 fl. von Seite jeder Stimme im emern Rathe einzuzahlen.

## §. 59. Einreichungs, Protofoll.

Nachbenannte vier Eingaben wurden an die betreffenden Commissionen abgegeben: Num. 24, eingereicht am 10. Februar, von dem Dr. Griefinger zu Stuttgart, Abhand, lung unter dem Titel: « Der Buchernachdruck aus dem Gesichtspuncte des Rechts, der Moral und Politik betrachtet. Stuttgart 1822. 8 ».

Rum. 25, eingereicht am 13. Februar, von bem Dr. Ehrmann zu Frankfurt, Legitimetion als Unwalt des Grafen von Bieregg, und Bitte um baldige Erledigung der Angelegenheit seines Committenten, eine Korngulte zu Pfeddersheim betreffend.

- Rum. 26, eingereicht am 13. Februar, von Orth zu Mainz, Dentschrift in Betreff des Besoldungerudstandes des vormaligen R. R. G. Canzleis Personals für sich und Namens der Erben des Protonotars Dr. Bonn.
- Num. 27, eingereicht am 14. Februar, von Burgermeister und Stadtrath ber Residenz Darmstadt, Forderung an die vormalige Reiches Operationscasse von 7,581 fl. 32 \fr. betreffend.

Folgen die Unterschriften.

# Siebente Sipung.

Gefchehen, Frankfurt den 21. Februar 1822.

## In Gegenwart

aller in der vorigen Gigung Unwesenden.

Bieber bingugetommen mar:

von Seiten Danemarts, wegen Solftein und Lauenburg: ber Roniglich : Danifche geheime Conferenzrath, herr Graf von Eyben.

## **§.** 60.

Forderung des Johann Wilhelm Remy zu Frankfurt, wegen Lieferungen zu der ehemals Rurtrierischen Festung Ehrenbreitstein.

(2. Sig. §. 25 b. 3.)

Der Berr Bundestagegefandte, Freiherr von Aretin, tragt vor:

Der hiesige Burger und Handelsmann Johann Wilhelm Remy habe in seiner Bes schwerdesache gegen die Herzoglich: Nassauische Regierung zu Wiesbaden, worüber bereits mehrmals Vortrag erstattet worden, am 23. Januar dieses Jahres eine neuerliche Vorstellung (unter Num. 12) an die hohe Bundesversammlung eingereicht, worin er sich als Kläger, und die Herzogliche Regierung als Beklagte bezeichnet.

Wenn schon die aussere Form dieser Vorstellung als Processchrift ganz ungeeignet sep, so konnten noch minder die beleidigenden Ausdrucke gegen die Herzogliche Regierung, welche sich der Reclamant ganz rucksichtlos erlaube, von der hohen Versammlung geduldet werden.

Referent glaube daher, darauf antragen zu muffen, daß dem Reclamanten seine in uns gebührlichen und beleidigenden Ausdrucken gegen die Herzoglich: Rassauische Regierung abs gefaßte Vorstellung, mit Verweiß zuruckgegeben werde.

Sammtliche Gefandischaften waren mit bem Untrage einverstanden; daber Befchluß:

bag bem Reclamanten seine in ungebuhrlichen und beleidigenden Ausbruden gegen bie Herzoglich: Raffauische Regierung abgefaßte Vorstellung, mit Berweis zurudzugeben sen.

3mei Schriften bes Mungrathe Dieze zu Mannheim, über bas Mungwefen.

Eben ber felbe trägt vor: Der Großherzoglich Babische Mungrath J. G. Dieze habe am 28. Januar dieses Jahres der hohen Bundesversammlung zwei Schriften über das deutsche Mungwesen übergeben (Einr. Prot. Rum. 18), wovon die erstere, unter dem Titel:

« Geschichtliche Darstellung bes alten und neuen beutschen Munzwesens, und Bors schläge zu der Gründung einer dauerhaften Munzverfassung in den deutschen Buns besstaaten. 8. Weimar, 1817».

schon vor einigen Jahren erfchienen, die andere aber, unter bem Titel:

« Bertheidigung gegen die im fiebenten hefte ber allgemeinen Literatur, Zeitung vom Jahre 1818, Halle und Leipzig, (G. 625 — 640) aufgenommene Critik jener Schrift. 8. Mannheim, 1822 ».

erft jett herausgekommen fen.

Durch lettere er es fur nothwendig gefunden, fich gegen bie Berunglimpfungen bes Recensenten zu bertheidigen, und die von demselben gegen seine erste Schrift anges brachten Grunde zu widerlegen, zugleich aber glaube er bas Ganze der hoben Bundesvers sammlung zur Wurdigung vorlegen zu muffen.

Der herr Verfasser habe in diesen Ausarbeitungen neuerdings seine Sachkunde bewiesen, und man musse es weiters den Erdrterungen der über diese Gegenstände verschieden benkens ben Schriftsteller überlassen, daß sie durch gegenseitige nabere Entwicklung sich verständigten oder berichtigten, wodurch die Sache selbst nur gewinnen konne.

In die Vorschläge selbst naber einzugeben, scheine gegenwartig der Zeitpunct nicht gestommen zu senn, da bisher noch keine der Regierungen der deutschen Bundesstaaten sich über diesen empfohlenen Gegenstand durch ihre Vertreter bei der Bundesversammlung gesaussert habe.

Hierauf wurde unter allgemeiner Zustimmung zu dem Antrage des herrn Referenten und in beffen Gemagheit

# beschlossen:

unter Bezugnahme auf die bei ahnlichen Beranlassungen, in der 19. Sigung v. 17. Mai 1821 S. 126, und in der 20. Sigung vom 24. Mai desselben Jahres S. 138, gefaßten Bes schlusse, auch diese beiden Schriften des Munzraths Dieze der für die Erfüllung des 19. Arstikels der Bundesacte niedergesetzen Commission mitzutheilen, um in ihrem Gutachten darauf Rücksicht zu nehmen.

ì

rstellung bes Grafen von Sallberg, ben Genuß einer reichsschluß: masig angewiesenen, auf bie vormalige Abtei Schuffenried rabi cirten, ewigen jahrlichen Rente von 6,800 fl. betreffenb.

(6. Sig. \$. 35 v. 3.)

Gben der selbe: giebt der hohen Bundesversammlung Renntniß von einer von dem vollmächtigten des Grafen Constantin von Hallberg, Dr. Guler, am 5. Februar dieses pres unter Rum. 20 eingereichten neuen Borstellung, worin letzterer anzeigt, daß sein incipal seit dem Beschlusse vom 12. October 1818 erwartungsvoll den noch abgehenden stimmungen entgegen sehe.

Er glaube alle mögliche Rudsicht ansprechen zu können, ba ihm schon zwanzig Jahre i wohlbegrundetes, reichsichlusmäsiges Eigenthum vorenthalten werde. Die hohe Bersamlung habe sich verfassungsmäsig für competent erklart, allerhöchste und höchste Höfe ten zu Gunsten des Reclamanten abgestimmt, und zur Bollständigkeit ermangelten noch ige Abstimmungen, zu welchen die Instructionen seit dem 12. Prober 1818, also seit Monaten, möglicher Beise eingegangen senn könnten.

Er glaube daher den Borwurf einer Zudringlichkeit nicht fürchten zu durfen, wenn in Rucksicht der widerrechtlichen, langjährigen Entbehrung seines unbestreitbaren Eigen; 1m8, seiner, dadurch veranlaßten, sehr mißlichen Lage, bei dem in der Mitte liegenden ichlusse vom 12. October 1818, dessen Erledigung verfassungsmäsig zu erfolgen habe, dringende Bitte vortrage, die hohe Bersammlung wolle dem gedachten Beschlusse bie fassungsmäsige Folge geben, und die noch abgehenden allerhöchsten und höchsten Abstimzingen befördern.

Der angeführte Befchluß vom 12. October 1818 habe babin gelautet:

- «1) daß die allerhöchsten und höchsten Hofe von Desterreich, Preussen, Baiern, Sach:
  1, Burtemberg und Kurhessen, als Glieder der im Jahre 1802 1803 bestandenen ferordentlichen Reichsdeputation, um ihre vorläufige Aeusserung ersucht werden, in welchem inne Sie bei Entwerfung des Reichsdeputations : Hauptschlusses den S. 24 desselben ges mmen haben;
- 2) ware das ehrerbietigste Gutachten an die hochsten Committenten zu erstatten, daß r Bundesversammlung die Vollmacht und Instruction ertheilt werde, mit Rucksicht auf ze erbetenen Erklarungen eine authentische Interpretation dieser Stelle zu ertheilen:
  - I. ob die Befriedigung der Entschädigungen der Reichsgrafen, welche ihnen durch une mittelbares Gebiet und auf daffelbe gelegte jahrliche Renten regulirt und angewie:

fen wurde, ohne Prioritat verstanden, oder auch noch, nach geschehener Ausmittlung, als classenweise angeoronet, anzuseben fen?

II. ob die dem Grafen von Sallberg angewiesene Rente von 6,880 fl. auf den Abteien Schuffenried und Weisenau, oder nur auf der Abtei Schuffenried radicirt zu verstehen sen ?»

Dieruber hatten fich nun folgende Regierungen mit ihren Erklarungen und Abstimmungen bieber vernehmen laffen:

Defterreich, am 4. Februar 1819 in der 3. Gigung S. 20.

Preuffen, am 6. Mai 1819 in der 16. Gigung S. 77.

Baiern, am 14. December 1820 in ber 36. Gigung S. 208.

Ronigreich Gachsen, am 29. Marg 1819 in ber 12. Gigung S. 42.

Sannover, in derfelben Gigung.

Burtemberg, am 30. Juni 1820 in ber 14. Gigung §. 37.

Großherzoglich: und herzoglich: Gachfische Saufer, am 6. Mai 1819 in ber 16. Sigung S. 77.

Alle übrigen Stimmen haben fich bieber no tran nicht geauffert.

hierauf grundete ber herr Referent ben Untrag:

die herren Bundestagsgefandten von Baden, Rurhessen, Großherzogthum heffen, Danemark wegen holstein und Lauenburg, der Niederlande wegen des Großherzogthums Luremburg, Braunschweig und Nassau, Medlenburg, Schwerin und Medlenburg, Strelit, der 15. 16. und 17. Stimme zu ersuchen, sich baldmöglichst mit den nothigen Instructionen zu versehen, um die noch ermangelnden Abstimmungen und Erklärungen abgeben zu können.

Die Roniglich: Burtembergische Gefandtschaft: glaubt bei biefer Gelegenheit nur an dasjenige erinnern zu muffen, mas in ber diesseitigen, im Protofoll ber 14. Sigung 5. 37 vom Jahre 1820 enthaltenen, Erklärung über die rechtlichen Folgen einer authentisischen Erklärung in Beziehung auf einen in letter Instanz rechtskräftig bereits entschief benen Rechtsstreit zwischen Privaten gesagt worden ist.

Unter allgemeiner Buftimmung zu bem Antrage bes herrn Referenten wurde beichloffen:

daß die herren Bundestagsgefandten von Baben, Kurheffen, Großherzog: thum heffen, Danemark wegen holftein und Lauenburg, der Niederlande wegen Luxemburg, Braunschweig und Naffau, Medlenburg: Schwerin und Strelig, der 15. 16. und 17. Stimme ersucht werden, sich baldmöglichst mit den nothiDie deutschen Fürsten von ihrer Seite, konnten in sehr vielen Fällen solche einseitigen erweisungen nicht anerkennen, wiesen also sehr oft auch von ihrer Seite die unglücklige. Erevitoren an die Französische Regierung zurud, und so blieben diese unbefriedigt.

Rur Rudficht auf das Unglud mehrerer Creditoren tonnte deutsche Regierungen versiffen, über ben Punct der gegenseitigen Berechnung und Liquidation in einzelnen Fallen und einzelne dennoch einstweilen zu befriedigen. Unbefriedigt ift aber auf Weise mit andern auch die Frau Reclamantin geblieben.

Borkiegende Beschlusse der Agenten der Franzosischen revolutionaren Regierung stehen denen der Nassauschen Regierung entgezen, und beide Theile haben behauptet, nach vorliegenden Friedenöschlussen und Staatsverträgen, auch andern Rechtsgründen, liege en die Befriedigung nicht ob. Hier wurde es nicht an seinem Orte senn, auf die unde, die jeder Theil für sich geltend zu machen sucht, noch weiter, als es schon geshen ist, einzugehen und die zu entscheidenden Rechtsfragen näher zu bezeichnen, da se hohe Bersammlung den vorliegenden speciellen Fall zu entscheiden sich nicht berusen den wird. Man begnügt sich daher nur, zu bemerken, daß ein Französischer Präsectursschluß, der von Königlich: Preussischer Seite hier allegirt wörden ist, eben so wenig als itscheidungsgrund gelten kann, als ein, diesem entgegengesetzter, von der Nassausschlassischen gierung im administrativen Wege erlassener.

Solche Reclamationen können daher nur dadurch auf bem kurzesten Wege erledigt irden, wenn der Königlich, Preussische Hof, den Weg verlassend, der früher von der anzösischen Regierung eingehalten worden ist, sich dazu bereit erklart, unter Zugrund, jung des Luneviller Friedens und des Neichsdeputations, Schlusses, Verhandlungen über Witheilung der auf dem Fürstenthume Saarbrucken haftenden Schulden und Verbind, steiten aller Art mit dem Herzoglich, Nassausschen Hofe zu eröffnen, wozu wiederholt Inamens seines Hofes bereit zu erklaren, der Nassaussche Gesandte angewiesen ist.

Ein ganz ahnlicher Fall, bei dem auch der Ronigliche hof betheiligt mar, ift in fer hohen Berfammlung schon verhandelt und durch ihr Ginschreiten, zur Beruhigung von ihreren Seiten zurudgewiesener Creditoren, durch eine solche Ausgleichung erledigt worden.

Mehrere Creditoren ber mittelrheinischen Ritterschaft waren unbefriedigt geblieben, il die Franzblische Regierung bes Großberzogthums Berg fie, jede Ausgleichung mit übrigen betheiligten Regierungen verweigernd, zurückzewiesen hatte.

Die Königlich: Preusische, an die Stelle ber Französischen getretene Regierung, that n das, was die Gerechtigkeit forderte, sie gieng auf eine Ausgleichung über die Schulden r ben betheiligten Regierungen ein, und übernahm in Folge derfelben die ihr nach Maas be der vorliegenden Abtheilungs. Grundsatz jufallende Schuldenrate.

Die erste Beschwerde ist darauf gerichtet: daß, gegen die Vorschrift des 12. Artikels ber Bundesacte, in hamburg, durch ein spater gegebenes Gesetz, in dem Falle, daß in einer Streitsache zwei conforme Urtitene ergangen waren, keine weitere Berufung zugelassen werde, und daß dem Reclamanten, in Gemäßheit dieses Gesetzes, in seiner anhängigen Rechtssache die dritte Instanz abgeschnitten sen.

Die zweite Beschwerde geht darauf, daß diesem Gesetze, falls es auch überhaupt zus laffig mare, in dem vorliegenden Fall eine rudwirkende Kraft gegeben sen.

Was nun die gesetliche Versügung betrifft, über welche der Reclamant sich beschwert, so existirt sie freilich in Hamburg ganz unläugdar. Die am 15. December 1815 publicirte Handelsgerichtsordnung sagt im 39. h.: «wird in appellatorio das handelsgerichte liche Erkenntniß confirmirt, so sindet kein Rechtsmittel dagegen weiter statt, und eine am 29. December desselben Jahres bekannt gemachte «Verordnung in Vetreff des von den verschiedenen Justizbehörden zu beobachtenden Versahrens, enthält im 48. Artikel allgemein die Vestimmung: «sind zwei conforme Erkenntnisse ergangen, so sindet weiter kein Rechts, mittel statt». Es wird aber nicht schwer seyn, zu erweisen, daß diese Vestimmung mit dem 12. Artikel der Bundesacte keineswegs in Widerspruch ist, und daß Hamburg, gleich jedem andern Bundesstaate, vollkommen besugt ist, ein solches Gesetz zu machen. Hierauf allein kommt es wohl an, und der Umstand, ob das Gesetz älter oder jünger ist, als die Bundesacte, ist gleichgültig. Denn, so wenig ein später gegebenes Gesetz mit der Bundesgesetzgebung in Widerspruch seyn darf, eben so wenig könnte wohl ein früheres aufrecht erhalten werden, das sich in diesem Falle besände.

Der 12. Artifel ber Bundesacte lautet folgendermaßen:

« Diejenigen Bundesglieder, beren Besitzungen nicht eine Bolfszahl von 300,000 Geelen erreichen, werden sich mit den ihnen verwandten Saufern, oder andern Bundesgliedern, mit welchen sie wenigstens eine folche Bolfszahl ausmachen, zur Bilbung eines gemeinschaftlichen obersten Gerichtes vereinigen.

'sIn den Staaten von solcher Volkomenge, wo schon jest dergleichen Gerichte dritter Instanz vorhanden sind, werden jedoch diese in ihrer bisherigen Eigenschaft erhalten, wofern nur die Volkszahl, über welche sie sich erstrecken, nicht unter 150,000 Seelen ist.

«Den vier freien Stadten fieht bas Recht zu, fich unter einander über Die Errich; tung eines gemeinfamen oberften Gerichtes zu vereinigen.»

Mus diesem Artikel erhellet allerdings, daß in jedem Bundesstaate ein Gericht britter Instanz errichtet werden foll; und dieser Obliegenheit haben die freien Stadte bekanntlich Genüge geleistet. Aber keineswegs ist darin festgesetzt oder folget daraus, daß in jeder

tofache brei Inftanzen zugelaffen werben follen. Gipe folche Beftimmung murbe eben br mit dem, mas in allen Bundesstaaten Rechtens und herkommens ift, als mit fannten Grundfagen in Widerspruch gewesen for, und nimmermehr die Buftimmung Bundedalieder erhalten haben. Es giebt zuverläffig teinen Bundesstaat, mo eine folche ügung ftatt hatte, es giebt zuverläffig keinen einzigen, in dem die Appellationen an ritte, ja felbst an Die zweite Instaut nicht beschränkt maren, es fen burch Die Festsetung : Uppellationssumme, oder durch die besondere Urt der Rechtssachen, oder durch die Befenheit ber Personen. Die besondere Art, wie diese Falle bestimmt werden, ist unstreitig in i Bundesstaaten verschieden, aber es giebt in jedem eine Gefetzgebung über Kalle, worin e Dritte Instang fatt findet. Ja man follte faft annehmen, daß es in Deutschland teinesweas einen Borgug gehalten worden ift, brei Inftangen gu haben, ba es in mehreren Staaten ein Privilegium betrachtet ward und noch betrachtet wird, baß gewisse Bersonen sogleich einem Ober: und felbst bei dem hochsten Gerichte belangt werden muffen, - ein Fall, en fogar ber 13. Artifel ber Bundesacte ausdrudlich erwähnt. Die Bestimmung ber Kalle, in Appellation ftatt findet oder nicht, gehort aber offenbar zu den inneren Angelegenheiten es jeden Bundesstaates, und muß auch schon wegen der großen Berschiedenheit der Bers inisse, der besondern Gesetzgebung vorbehalten bleiben.

Ein möglicher Einwurf bleibt zu widerlegen übrig. \ Man konnte fagen: wer zu viel reift, hat nichts bewiesen, und wenn jeder Bundesstaat die Befugniß hat, die Appellanen an die Gerichte dritter Instanz zu beschränken, so kann man diese Beschränkung weit treiben, daß diese durch die Bundesacte vorgeschriebenen Gerichte gang unnut werden. rauf aber läßt fich erwiedern, daß es fast in allen menschlichen Dingen eine Scheidelinie bt, wo das Recht in Unrecht, und der gute Bebrauch in Migbrauch übergebt. ie felbst ift einer mathematischen zu vergleichen, die sich nicht in der Anschauung bers en logt; allein ein nur wenig geubtes Auge wird nicht leicht in Ungewißheit bleiben, etwas dieffeits ober jenfeits berfelben liegt, und alfo in das Bebiet bes Aulaffigen ober bes zulässigen gehört. Um die Unwendung auf den vorliegenden Fall zu machen - wenn durch besondere Gesetgebung eines Bundesstaates, sen es durch eine übermasige Erhobung der Aplationssumme, durch hohe Succumbenzgelder, oder auf andere Beife, Die Appellationen so drantt murden, daß die Absicht, die Gerichte britter Inftang auffer Birtfamteit gu feten, aus hervorgienge; so murden solche Verfügungen wohl augenscheinlich in dem Gebiete Unzulassigen liegen, und alfo ein Gegenstand ber Ginwirkung ber Bundesversammlung n. Wenn aber von folden Verfügungen Die Rede ift, wodurch zwar Die Appellationen hrankt werden, aber nicht in der Absicht, Die Juftig ju erschweren und zu verkummern, bern offenbar in ber, ben Zwed ber Juftigoflege ju erleichtern und zu beforbern ; fo

wird diese hohe Versammlung sich gewiß überzeugen, daß sie nicht mit der Bundesacte in Widerspruch stehen. Eine folche Absicht, die Justiz zu verkummern, ist nun bei dem vorliegens den Gesetz gar nicht denkdar. Es ist nicht die Rede von einer Versügung, die etwa von einer oberen Verwaltungs oder Justizbehörde ausgegangen wäre, der man möglicherweise die Absicht unterlegen könnte, durch solche Verantungen ihre Autorität zu vermehren, sondern hier ist ein formliches Gesetz, auf verfassungsmässem Bege gegeben, von dem Senate vorgesschlagen, und von den stimmberechtigten Vurgern angenommen, ein allgemeines Gesetz, das einen wie den andern treffen kann; und man wird doch nicht annehmen können, daß die Vurger Hamburgs die Absicht gehabt hätten, sich selbst die Justiz zu erschweren oder abzuschneiden. Aber auch der Juhalt jenes Gesetzes ist nicht schwer zu rechtsertigen, und es möchte wohl zu erweisen senn, daß der Satz, von zwei conformen Urtheilen keine Uppellation weiter zuzulassen, Gründe für sich hat, die aus der Natur der Sache hervorzgehen, daß aber die entgegengesetze Bestimmung bloß auf Willsuhr, nicht aber auf sesten Gründen beruht. Der Zwed der Justizpslege ist doch offenbar der, daß in jedem Falle das, was Recht ist, gefunden und ausgesprochen werde.

So unparteiisch nun auch, und fo gut befett ein jedes Gericht gebacht werden mag, fo liegt es doch in der menschlichen Ratur, daß der Unterliegende sich nicht leicht bei einer einzigen Entscheidung beruhigt, Die wenigstens er als einseitig und irrig anzunehmen geneigt ift. Diefer gang naturlichen Stimmung wegen, wird eine Berufung an ein anderes Gericht zugelaffen, welches Die Sache aufs Reue untersucht. Stimmt nun der Aussbruch diefes Gerichtes mit dem des vorigen vollkommen überein; so ift die hochste Wahrscheins lichkeit vorhanden, daß diefes Urtheil wirklich das richtige fen: bem Unterliegenden ift genug geschehen, und man tann es mit allem Fug babei bewenden laffen. Bie viel Schwierige Teiten zeigen fich bagegen, wenn von zwei gleichlautenden Urtheilen noch eine Berufung fatt findet, sobald Das Urtheil, welches in der dritten Instang gefällt wird, jenen beiden entgegengesett ist. Die ersten bebalten noch immer die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit für fich, ba fie bas Resultat ber Untersuchung zweier Justigbehorben find, mogegen bas ente gegenstebende Urtheil nur von einer Beborde gefällt ift. Es alfo nun ohne weiteres bei biefem zu laffen, scheint wirklich unbillig gegen ben zu fenn, ber bie Deinung von zwei Berichten fur fich und nur die von einem gegen fich bat, und ber fich schwerlich bamit beruhigen wird, daß die Richter ber britten Inftang einen bobern Rang haben als bie andern. Will man aber biefer Unbilligfeit begegnen, fo muß man noch eine vierte Inftang nachgeben; und stimmt biefe bem in ber britten ausgesprochenen Urtheil bei, fo, bag nun für jebe Meinung zwei Urtheile find, fo mußte eigentlich noch eine funfte Inftang ftatt finden, damit für eine von beiden eine Majoritat und somit eine großere Bahrscheinlich:

keit der Richtigkeit der Entscheidung entstehe. Es scheint also wirklich die Bestimmung, es bei zwei gleichlautenden Urtheilen bewenden zu lassen, viel mehr für sich zu haben.

Die zweite Beschwerde des Reclamanten geht darauf, daß das in Frage stehende Gessetz in jedem Falle auf seine Sache keine Anwendung seide, und daß ihm, durch die demsselben beigelegte rudwirkende Rraft, ein wohlerwordenes Recht gekränkt sen. Er begründet diese Behauptung durch die Anführung, daß die angeführten gesehlichen Berordnungen erst am 15. und 29. December 1815 publicirt sind, er seine Streitsache aber bereits am 20. October desselben Jahres anhängig gemacht habe, also zu einer Zeit, wo noch die Appellation von zwei conformen Urtheilen nicht untersagt war. Um die Behauptungen des Reclamanten zu widerlegen, wird es hinreichend senn, anzusühren, daß er zwar am 20. October seine Sache bei der Prätur angebracht hat, in Gemäßheit früher bestehender Berssügungen, wonach in Assecuranzsachen jedesmal ein Versuch der gutlichen Ausgleichung ges macht werden mußte, daß aber, da dieser fruchtlos blieb, die Sache an das durch das Gesetz vom 15. December errichtete Handelsgericht übergegangen ist, welches in derselben das erste Urtheil gefällt hat.

Nach allem, was angeführt worden ist, glaubt der Gesandte der freien Stadte mit Zuversicht erwarten zu konnen, daß diese hohe Versammlung den Reclamanten mit seinem unstatthaften Gesuche abweisen werde.

Diefe Erklarung murde an die Reclamatione Commiffion abzugeben beschloffen.

#### **§.** 64.

Garantie des Gefetes, Die standische Berfassung des Herzogthums Co; burg, Saalfeld betreffend.

Bannover: ftimmt, unter Unschliessung an die Raiserlich Desterreichische Meufferung, für Die Uebernahme ber Garantie.

Baden. Die Gefandtschaft ist angewiesen, für die Uebernahme der Garantie der ständischen Verfassung des herzogthums Sachsen-Coburg-Saalfeld, unter allgemeiner Be, ziehung auf den Artikel 58 der Wiener Schlußacte, zu stimmen.

Medlenburg: Schwerin und Medlenburg: Strelit: stimmt, unter Beziehung auf den Artikel 60 der Schlußacte, für die Uebernahme der Garantie des Sachsen: Coburg: Saalfeldischen Verfassungsgesetzes vom 8. August 1821.

Die freien Stadte Lubed, Frankfurt, Bremen und hamburg: stimen für die Uebernahme der Garantie ber ständischen Berfassung des herzogsthums Coburg: Saalfeld, von Seiten des Bundes.

#### §. 65.

#### Einreichungs: Protofoll.

#### Rachstebenbe Gingaben:

- Rum. 28, eingereicht am 14. Februar, vom Dr. Schloffer dahier, Borftellung des hans belomanns Rarcher, die Angelegenheit der Nassaus Gerbruckischen Staatsdiener und Creditoren betreffend.
- Rum. 29, einger. am 16. Februar, von mehreren Betheiligten an ben Rammergerichte: Cangleirudftanben, um willfahrige bobe Entschlieffung auf ihre fruheren Gingaben.
- Rum. 30, einger. am 16. Februar, von dem Grafen Franz zu Erbach, Beschwerde gegen bas Großherzoglich & Seffische Gouvernement, standesherrliche Berhaltniffe betreffend.
- Rum. 31, einger. am 17. Februar, vom Protonotar Appelius und Archivar Marks zu Beglar, Namens der vormaligen Rammergerichts : Canzleiperfonen, Entschäs digungsanspruche betreffend.

wurden an die betreffenden Commissionen abzugeben beschlossen.

Folgen die Unterschriften.

- Seiten Braunschweigs und Raffau's: bes Roniglich : Sanndverischen Geheimen Raths, herrn von hammerftein;
- Geiten von Medlenburg: Schwerin und Medlenburg: Strelig: des Großbergoglich: Medlenburg: Streligischen Staatsministers, herrn von Peng;
- Seiten Holftein: Oldenburge, Anhalte und Schwarzburge: bee herzoglich: Holftein: Oldenburgischen Rammerherrn, herrn von Both;
- Seiten von hohenzollern, Liechtenstein, Reuß, Schaumburg Lippe, Lippe und Walded: Des Großherzoglich Sessischen Herrn Geheimen Rathe, Freiherrn von Leonhardi;
- Seiten ber freien Stadte, Lubed, Frankfurt, Bremen und Samburg: bes herrn Syndicus Dr. Dang;
- meiner, bes Raiserlich : Desterreichischen wirklichen Sofrathe und Canglei : Directore, Freiherrn von Sanbel.

#### **§**. 72.

'chwerde ber Herzoglich:Anhalt:Rothenschen gegen die Roniglich: Preuß sische Regierung, wegen widerrechtlicher Erhebung der Roniglich: Preussischen Transito: und Berbrauch: Steuer auf der Elbe, auch Freigebung eines angehaltenen Schiffes, ohne Entrichtung der abs geforderten Steuer.

(5, Sit. 5. 44 b. 3.)

olftein Dldenburg, Anhalt und Schwarzburg, für Anhalt Rothen:
Da der Raufmann Friedheim zu Rothen bei der Herzoglichen Regierung angezeigt, ihm vermittelst amtlichen Unschreibens des Königlich Preussichen Hauptzollamtes zu hlberg vom 19. Februar eröffnet worden, wie seine seit dem Juni 1820 daselbst anges ne Schiffsladung, ohne die damals geforderte Jolls und Verbrauch Steuer zu entricht hoherer Weisung gemäß verabfolgt werden könne, auch dessen Schiff bereits die Reise Muhlberg nach der Herzoglich Kothenschen Stadt Roslau, als dessen Bestimmungsort, treten; so sehen Sich Seine Durchlaucht der Herzog von Anhalt Köthen veranlaßt, Ihre rm 25. Januar 1821 bei der hohen Bundesversammlung eingereichte Beschwerde, wegen dem ger Koniglich Preussischen Verbrauchsteuer auf der Elbe und wegen Freigebung in Muhlberg angehaltenen Friedheimischen Schiffes, wie hiermit geschieht, zurückzus zen.

Demnach findet fich auch nunmehr bas in der Erklarung ber Roniglich Preuffischen

Regierungen entsprechende Art gutlich zu beseitigen, und zur Beibringung ber Erflarungen barüber eine Frift von acht Wochen festzuseten.

Obwohl nun dieser Termin schon bei der Biebereröffnung der Bundesversammlung im Monate December vorigen Jahres um mehr als das Doppelte verflossen mar, ohne daß die Erklarungen der Sofe eingegangen waren, so glaubte die Commission bennoch, benselben stillschweigend einen noch langeren Zeitraum gestatten zu sollen, in der Boraussetzung, daß diese nach reiflicher Erwägung der Sache, und allenfallsigen Communicationen der Regierungen unter sich, besto sicherer in Balde eingebracht werden wurden:

Rachbem nun zu Einholung biefer Erklarungen acht Monate stillschweigend gestattet wurden, trat die Commission am 25. dieses Monats, unter Borladung der Bevollmachtigten zur Abgabe ihrer befinitiven Erklarungen, wieder zusammen.

Unterm 22. December vorigen Jahres hatte ber Bevollmachtigte fur die fordernden Regierungen von Sachfen : Weimar Gifenach und Schwarzburg : Rudolstadt Die Erklarung abgegeben, daß man bereit sen, den Borschlag der Bermittlunge; Commission anzunehmen.

Der Bevollmachtigte für Sachsen, Meiningen hatte schon früher wegen ber damals nahe bevorstehenden Bolljährigkeit des dermal regierenden herrn herzogs um Aufsschub gebeten, aber bei der Ueberreichung seiner neuen Bollmacht erklart, daß sich das herzogliche haus an die Arnstädter Berhandlungen gar nicht gebunden erachte, was er ebenfalls bei der Commissions, Sigung vom 25. dieses Monats wiederholte.

Der Bevollmach tigte für Gachfen : Coburg, ber früher sich gar nicht ausserte, gab bei dem letten Zusammentritt eine Erklarung zu Protokoll, welche sich lediglich mit Rechtsfragen und Einreden befaßte, Die bei den Vergleichsverhandlungen nicht gewürdigt, sondern nur vom Richter, wenn die Sache seinem Urtheile unterliegt, entschieden werden konnen.

Der Bevollmachtigte für Sachsen Sildburghausen und Schwarzburg, Sondershausen erklarte, daß er noch mit keiner Instruction auf die Vergleichsvorsschildge der Commission versehen sen, und lediglich sich darauf beschränken musse, zur Einsbringung der Erklarungen um eine weitere Frist von zwei bis drei Monaten anzusuchen.

Die Commission hat hieraus mit Bedauern wahrnehmen mussen, daß die Regierungen, an welche die Forderungen gerichtet sind, zu einem gutlichen Bergleiche wenig geneigt scheinen, daß sie sich mehr auf die nur im Rechtswege zu erledigenden Prajudicialfragen beschränkten, als mit der Zusammenstellung der nach dem Bergleiche treffenden Beitrags, Duoten (wornach sämmtliche Zinsemend  $\frac{1}{2}$  der Hauptsorderung nachgelassen werden sollten)

ben fruber ausgemittelten Raten nach einem boppelten Divisor, befagten, woraus ber richlag als fehr annehmbar sich erprobt haben wurde.

Daneben konnte die Commission nicht verhehlen, wie es ihr scheine, daß durch ein cessualisches Berfahren, welches in jedem Falle, wegen der nothigen Prufung der aufsellten Berechnungen und der dagegen vorzubringenden Einwendungen, sehr lange dauernd werden droht, auch nothwendig Discussionen zur Sprache gebracht werden mussen, welche vermeiden die betreffenden Regierungen selbst die eifrigste Gorge tragen durften.

Da mit dieser Streitsache auch bedeutende Forderungen von Privaten verbunden sind, iche gegrundeten Anspruch auf baldige Befriedigung haben, die wohl auf keinen Fall bis Entscheidung der Hauptsache verschoben werden konnte, so glaubte die Commission, alles zu erschöpfen, auch diesfalls einen Borschlag machen zu sollen, wie solche, ohne Brajudiz für die wechselseitigen Forderungen der Negierungen, abgesondert und im raus befriedigt werden konnten; allein die Bevollmächtigten erklarten sich für nicht best, darauf einzugehen, oder wollten den Borschlag wenigstens an eine Bedingung knupfen, man nicht als statthaft erkannte.

Die Commission konnte sich baber wicht für ermächtigt halten, einen weitern Termin julassen, abgesehen davon, daß sich von einer nochmaligen Instructionseinholung durch Bevollmächtigten wohl kaum ein gunstigerer Erfolg erwarten lasse, sondern erachtet sich everpflichtet, der hohen Bundesversammlung von dem gegenwärtigen Stand der Sache zeige zu erstatten, und, unter Vorlage der Acten und Sigungs, Protokolle, ihrer Entzeidung anheim zu stellen, ob die Commission noch weiter zu verfahren, oder ihr Gesaft als beendigt anzusehen habe, damit im letzteren Falle sofort die weiter gesetzmässet Schritte veranlaßt werden können.

Nach hierauf gepflogener Berathung und angellter Umfrage, (wobei fich die Gesidtschaften ber betheiligten Regierungen der Abstimmung enthielten) wurde einhellig be f ch l o f f e n:

- 1) in Erwägung, daß keine gutliche Ausgleichung dieser Streitsache mehr zu hoffen, nachdem die bisherigen Bersuche ohne allen Erfolg blieben, ware das Geschäft ber emittlungs Commission als beendigt anzusehen, und
- 2) vie Regierungen von Sachsen-Coburg, Sachsen: hildburghausen, Sachsen: Meisigen und Schwarzburg: Sondershausen waren in Gemäßheit Beschlusses vom 16. Juni 17 aufzufordern, sich dahin zu vereinigen, um von heute an binnen sechs Wochen den gierungen von Sachsen: Weimar: Eisenach und Schwarzburg: Rudolstadt drei, bei der Sache it betheiligte Bundesglieder zu benennen, aus welchen letztere binnen gleicher Frist eines wählen und

- 3) ber hohen Bunbesversammlung anzuzeigen hatten, wornachft
- 4) wegen fernerer Einleitung bes Austrägalverfahrens bei ber oberften Justigstelle bes gewählten Bundesgliedes, oder, wenn die Bereinigung und Auswahl nicht erfolgen follte, wegen der Wahl eines Austrägalgerichts von Seite der Bundesversammlung selbst, das Erforderliche verfügt werden solle.

#### · **§**. 68.

Vorstellung der Grafin von Ottweiler, Witwe des lettverstorbenen Fürsten Ludwig von Nassaus Saarbruden, die Uebernahme einer Capitalschuld von 30,900 fl. betreffend.

(5. 616. 5. 45 b. 3. .)

Braunschweig und Naffau für Naffau. Der herzoglich Raffauische Bunded; tagsgefandte sieht sich durch die von der Koniglich Preuffischen Gesandtschaft in der Ottweis lerischen Reclamationssache (5. Sig. §. 45) abgegebene Erklarung veranlaßt, hier kurz die hauptgesichtspuncte zusammenzustellen, aus welchen diese, so wie alle ahnlichen Reclamation nen im Allgemeinen von dieser hohen Versammlung aus ihrem Standpuncte zu betrachten seyn durften.

Der Luneviller Friede und der S. 38 des Reichsbeputations. Schlusses überweisen nicht alle, sondern nur einige Classen von Schulden den für jenseits rheinischen Länderverlust entschädigten Fürsten auf ihre Personen oder ihre Entschädigungen. Undere Classen von Schulden, die der Luneviller Friede bezeichnet, sind auf den abgetretenen Landen haftend geblieben.

Der S. 38 bes Reichsbeputations; Schlusses und ber Luneviller Friede fordern baber als nothwendige Bedingung ihrer Vollziehung im Schuldenpunct: daß über die friedens; schlusmäsige Schuldenabtheilung ein solches wechselseitiges Benehmen, das zu einer Ausglei; chung führen kann, gegründet auf Friedensschlusse und andere hier einschlagende Verhand; lungen, unter den zur Schuldenübernahme verpflichteten Landesbesitzern statt finde, so wie dieses in allen Fällen ahnlicher Natur statt gefunden hat und noch statt sindet.

Die Franzbsische revolutionare Regierung bat, so lange als sie im Besitze bes linken Rheinusers war, ein gemeinschaftliches Benehmen und einen Zusammentritt von Bevollmachtigten, um diese Schuldenabsheilung und gegenseitige Ausgleichung und Abrechnung vorzus, nehmen, verweigert, und sich damit begnügt, in den meisten Fallen nach Gutdunken die reclamirenden Creditoren abe und, um eine einigermaßen scheinbar rechtliche Form zur Abweissung zu finden, sie an die deutschen Fürsten dann zu verweisen, wenn die Existenz der, Schuld nicht geläugnet werden konnte.

Der Oberst von Mogen muß also seine Rechnung auf einen andern Maasstab grun:
, was schon daraus zu vermuthen ist, daß er als Restanten das Fürstenthum Balveck
ührt, welchem provisorisch gar kein Beitrag zugemuthet wurde.

ad b) Begen des Capitals von 1,000 fl., nebst rudständigen Zinsen, wurde schon in 13. Sigung von 1820, und wiederholt in der 18. Sigung desselben Jahres beschlossen, daß der Oberst von Mogen bis zur ganzlichen Auseinandersetzung des Oberrheinischen Kreissuldenwesens zu gedulden habe.

Der Herr Referent grundete auf diese actenmasigen Berhaltnisse seinen Antrag, well einhellig angenommen und zum Beschluß erhoben wurde; daher

#### Beschluß:

bem Obersten von Mogen sen

I. fo viel deffen Penfionerudftande betrifft,

- 1) der gegenwärtige Bortrag mitzutheilen, damit derselbe die näheren Berhaltnisse ebe, und sich selbst an diejenigen Regierungen wende, welche im Ruckstande befangen senn Iten; zugleich aber
- 2) dem Großherzoglich: Badischen herrn Bundestagsgesandten, unter Beziehung auf n in der 13. Sigung von 1820 S. 29 gefaßten Beschluß, die Sache wiederholt anzuempfehlen.

II. Rudfichtlich der Capital: und Interessen: Forderung aber dem Reclamanten zu bedeus 1, daß er sich damit bis zur Auseinandersetzung des Kreis: Schuldenwesens zu beruhigen be.

# §. 75.

orstellung bes Grafen von Sallberg, ben Genuß einer reichsschlußmabig angewiesenen, auf die vormalige Abtei Schuffenried radicire ten, ewigen, jahrlichen Rente von 6,880 fl. betreffend.

(7. Sig. §. 62 b. 3.)

Niederlande, wegen des Großherzogthums Luxemburg. In Bezug auf in der Graflich von Hallbergischen, bei der Bundesversammlung angebrachten Reclastions: Angelegenheit, vermöge Beschlusses dieser hohen Versammlung (s. 238 der 51. Sit. m 12. October 1818), den allerhöchsten und höchsten höfen zur Beantwortung und Enteidung vorgelegten, beiden Fragen, mit deren zweiten — die nothig erachtete Interpretation i s. 24 des Reichsdeputations: Hauptschlusses von 1803, in der doppelten, sub I und II her entwickelten und bezeichneten hinsicht — man sich gegenwärtig hier nur allein zu chäftigen hat, ist der Gesandte, vermöge erhaltener allerhöchsten Instruction, nachfolgende klärung abzugeben ermächtigt:

Daß man, in volltommenem Einverständnisse mit dem, vom Roniglich: Burtembergis schen herrn Bundestagsgefandten, im §. 37 der 14. Sitzung vom 30. Juni 1820 umständs lich entwickelten Sinn und Geist des erwähnten §. 24 des Deputationsschlusses, denselben zur Beurtheilung des gegebenen Falles weder für dunkel, noch zweideutig, noch aber übers haupt einer authentischen Interpretation weder bedurftig noch zulässig anzusehen vermöge.

Die Eigenschaft einer wahren Justizsache sen aber bei dieser Reclamations: Ungelegens beit eben so wenig zu verkennen, als die Bustandigkeit des Roniglich: Burtembergischen Oberappellations: Tribunals, in dieser Sache ein rechtsgultiges Erkenntniß zu fallen, irgend einem Zweifel unterliegen konne.

Juftizverweigerung aber fen überall nicht vorhanden; es tonne daher der Bundesvers sammlung eine Einmischung ber Urt, wie sie von berselben in der Graflich von Hallbergischen Reclamation nachgesucht werde, nicht eingeraumt werden, weil dadurch eine Beeintrachtigung und Storung der inneren Rechtspflege der einzelnen Staaten herbeigeführt werden wurde.

Fand sich der Graf von Hallberg durch das von ihm felbst provocirte Erkenntnis des Roniglich : Burtembergischen Oberappellations : Tribunals gravirt oder lädirt, so sen ihm der Recurs an das Justizministerium unbenommen gewesen, welchen er nicht versucht und daher also auch nicht alle, rechtlich ihm zu Gebot stehenden Mittel erschöpft habe, um eine folgenreiche Unrufung der Bundesversammlung zu rechtfertigen und gewährt zu erhalten.

Belde Auslegung man auch dem befagten S. 24 geben konne und wolle, so vermoge das nicht, ein in aller Form Rechtens gefälltes Urtheil rudwirkend zu andern, zu beseitigen, noch in seiner Rechtskraft und rechtlichen Wirkung aufzuheben.

Indem fich der Gefandte daher dem oben erwähnten Bortrage des Königlich : Burtems bergischen herrn Bundestagsgefandten, seinem gesammten Inhalte nach, anschließt, stimmt er nicht minder dem Concluso bei, vermöge deffen man Großherzoglich : Luxemburgischer Geits:

«ben Fall einer nothwendigen Interpretation des S. 24 des Reichsdeputations : Haupts aschlusses nicht als vorhanden ansehen könne; übrigens aber auch in keinem Falle die erückwirkende Kraft einer solchen Interpretation auf rechtskräftige Erkenntnisse einer «competenten Gerichtsstelle, in irgend einer Beziehung, einzuräumen und anzunehmen vermochte».

§. 76

Dorstellung bes Königliche Danischen Hofagenten und Kaiserliche Russie schen Bice: Consuls, Alex. Chr. Beder in Altona, die Errichtung eines Oberappellationsgerichtes für das Herzogthum Holstein, als dritten Instanz, und angeblich verweigerte Justiz betreffend.

(2. Sig. S. 28 b. 3.)

Der herr Bundestagsgefandte ber freien Stabte, Dang, tragt vor: Es fen von ibm über die Eingabe bes Alexander Christian Beder in Altona (Bahl 114 bee

#### Beschluß:

daß bem Pedellen Ufmann zu Beglar einstweilen und bis bemnachst auf weiteren Bortrag über deffen Pensionsgesuch ein besinitiver Beschluß gefaßt werden konne, eine Unterstützung von 150 fl. vorschußweise aus den Kammergerichts-Sustentationsgeldern zu leisten sen.

#### S. 71.

# Einreichungs:Protofoll. •

Folgende neuerdings eingefommenen Gingaben, als:

- Rum. 32, eingereicht am 25. Februar, von Carl Peter Rohrmann zu Rleinheubach, wegen Rudzahlung seiner Dienst Caution als Westphalischer Cantonenotar zu Neustadt.
- Rum. 33, einger. am 26. Februar, von Carl Joseph Rid zu Ravensburg, wegen einer Forderung an die vormalige Reichs. Operationscasse von 490 fl. 31 fr.
- Num. 34, einger. am 26. Februar, von Friedrich August von Mogen, Oberst, wegen Auszahlung seiner ruckkandigen Gage von 465 fl. 20. kr., auch Ruckahlung bes ber Oberrheinischen Kreiscasse vorgeschossenen Capitals von 1,000 fl. nebst Binsen,—

wurden an die betreffenden Commissionen abgegeben.

Folgen die Unterschrifen.

# Protofolie

ber

# Deutschen Bundesversammlung.

Dreizehnter Band. Drittes Seft.

Mithoher Bewilligung.

Gedruckt in der Bundes: Prafibial: Buchdruckerei, und im Verlag der Andrekischen Buchhandlung in Frankfurt am Main. 1822.

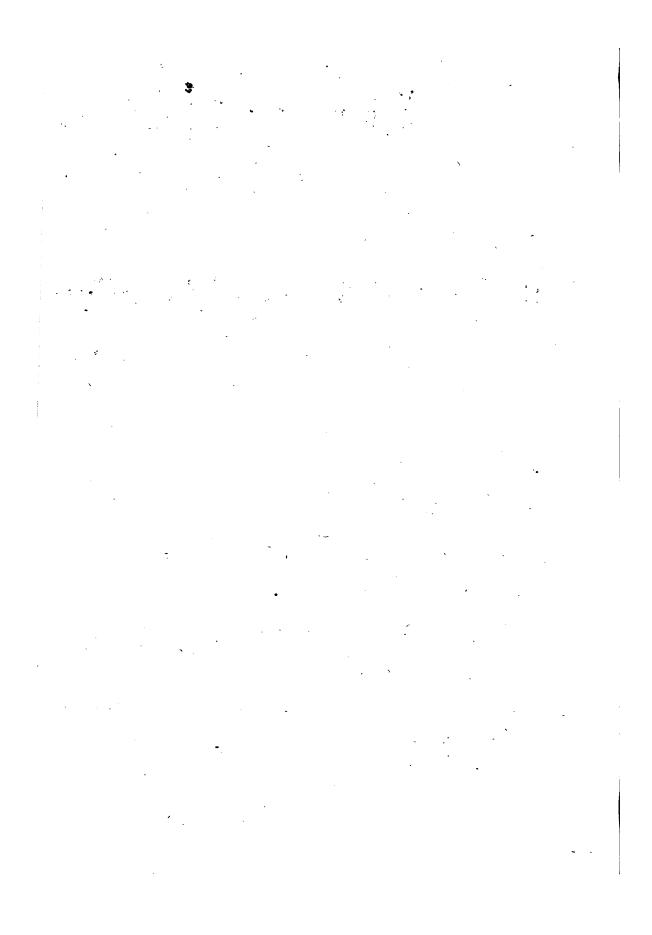

# Reunte Sişung.

Gefchehen, Frankfurt den 7. Marg 1822.

# In Gegenwart

- Bon Seiten Desterreiche: bes Raiserliche Roniglichen wirklichen Gebeimen Rathe, herrn Grafen von BuoleSchauenstein;
- Bon Seiten Preuffens: des Koniglichen wirklichen geheimen Staats und Cabinets: Ministers, herrn Grafen von der Golg;
- Bon Seiten Baiern &: des Roniglichen wirklichen herrn Staatsrathe, Freiherrn v. Aretin;
- Bon Geiten Gachfens: bes Roniglichen wirklichen Bebeimen Rathe, Berrn von Carlowig;
- Bon Geiten Sannovere: Des Roniglichen Beheimen Rathe, Berrn von Sammerftein;
- Bon Geiten Burtemberge: bes Roniglichen herrn Staatsministere, Freiherrn von Bangenheim;
- Bon Seiten Babens: des Großherzoglichen herrn Bundestagsgefandten und Rammers herrn, Freiherrn von Blitters borff;
- Bon Seiten Rurheffens: bes Rurfürstlichen Geheimen Raths und Rammerherrn, herrn von Lepel;
- Bon Seiten des Großherzogthums heffen: des Großherzoglichen Geheimen Rathe, herrn von harnier;
- Bon Geiten Danemarts, wegen holftein und Lauenburg: Des Roniglich Danischen geheimen Conferengraths, herrn Grafen von Enben;
- Bon Seiten der Riederlande, wegen des Großherzogthums Luxemburg: Des Roniglich-Riederlandischen Generallieutenants, herrn Grafen von Grunne;
- Won Seiten der Großberzoglich; und Herzoglich; Sachsischen Hauser: des Großberzoglich; und Herzoglich; Sachsischen wirklichen Geheimen Rathe, Herrn Grafen von Beust;

- e Geiten Braunschweigs und Raffau's: bes Roniglich : Sanndverischen Geheimen Rathe, herrn von hammerftein;
- r Seiten von Medlenburg: Schwerin und Medlenburg: Strelig: des Großherzoglich: Medlenburg: Streligischen Staatsministers, herrn von Deng;
- n Geiten Solftein: Dldenburge, Anhalte und Schwarzburge: bee herzoglich: Solftein: Dldenburgischen Rammerherrn, herrn von Both;
- n Seiten von Sobenzollern, Liechtenstein, Reuß, Schaumburg: Lippe, Lippe und Walded: Des Großberzoglich : hessischen Herrn Geheimen Rathe, Freiherrn von Leonhardi;
- n Seiten ber freien Stabte, Lubed, Frankfurt, Bremen und Samburg: bes herrn Syndicus Dr. Dang;
- meiner, bes Raiserlich Desterreichischen wirklichen Dofrathe und Canglei Directore, Freiherrn von Sandel.

#### §. 72.

eschwerbe ber Herzoglich: Unhalt: Rothenschen gegen die Roniglich: Preuß sische Regierung, wegen widerrechtlicher Erhebung der Königlich: Preußischen Transito: und Berbrauch: Steuer auf der Elbe, auch Freigebung eines angehaltenen Schiffes, ohne Entrichtung der abs geforderten Steuer.

(5. Sis. S. 44 s. 3.)

olftein: Oldenburg, Anhalt und Schwarzburg, für Anhalt: Rothen:

Da ber Raufmann Friedheim zu Kothen bei ber Herzoglichen Regierung angezeigt, ihm vermittelst amtlichen Anschreibens des Königlich, Preussischen Sauptzollamtes zu ühlberg vom 19. Februar eröffnet worden, wie seine seit dem Juni 1820 daselbst angestene Schiffsladung, ohne die damals geforderte Joll; und Verbrauch: Steuer zu entrich; , höherer Weisung gemäß verabfolgt werden könne, auch dessen Schiff bereits die Reise n Mühlberg nach der Herzoglich: Köthenschen Stadt Roslau, als dessen Bestimmungsort, zetreten; so sehen Sich Seine Durchlaucht der Herzog von Anhalt: Köthen veranlaßt, Ihre term 25. Januar 1821 bei der hohen Bundesversammlung eingereichte Beschwerde, wegen hebung der Königlich: Preussischen Verbrauchsteuer auf der Elbe und wegen Freigebung in Mühlberg angehaltenen Friedheimischen Schiffes, wie hiermit geschieht, zurückzus imen.

Demnach findet sich auch nunmehr bas in der Erklarung der Koniglich , Preufischen

Gefandtichaft in der zweiten dießjährigen Bundestags: Sigung beklagte, bem vollständigen Ubichluß der Entschädigungs: Berhandlung entgegenstehende hinderniß beseitigt.

Ueber ben unmittelbaren und befriedigenden Erfolg einer Negociation, welche burch die Roten des Koniglich Preuffischen Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten vom 2. und 3. Januar dieses Jahres auf den wunschenswerthesten Standpunct erhoben worden, durfen Seine Herzogliche Durchlaucht niemals einem Zweifel Raum geben.

Schließlich haben Seine herzogliche Durchlaucht die diesseitige Gesandtschaft beauftragt, sämmtlichen hohen Mitständen des Deutschen Bundes hochstihre dankbarste Anerkennung des dem Interesse der Anhaltischen Lande bewiesenen Antheils und verfassungsmäsigen Beistans des auszudrücken. Wenn Seine herzogliche Durchlaucht nach der bedrängten geographischen Lage Ihres Landes die Bundesverfassung vorzugsweise und unter allen Umständen als die wesentliche Bürgschaft der Rechte und der Unabhängigkeit Ihres Hauses betrachten mussen, und daher die besondere Ausmerksamkeit der hohen Bundesversammlung in Anspruch gesnommen haben; so gereicht es Höchstdenenselben zur besonderen Beruhigung, daß jene uns glücklichen Territorials Collisionen bereits vor Ihrem Regierungsantritt entstanden waren, und daß Höchstdieselben niemals den Standpunct nothgedrungener und pflichtmäsiger Verstheidigung unveräusserlicher Regentenrechte überschritten zu haben glauben. —

## §. 73.

Vorstellung ber Grafin von Ottweiler, Witwe des lettverstorbenen Fürsten Ludwig von Naffau: Saarbruden, die Uebernahme einer Capitalfculd von 30,900 fl. betreffend.

(8. Sis. S. 68 b. J.)

Preussen. Die Königlich: Preusische Regierung hat zwar nicht unterlassen, bem bei Gelegenheit des an die Herzoglich: Nassauische Regierung gerichteten Anspruchs der Frau Grass von Ottweiler, früher erfolgten hiesigen Begehren, durch die mitgetheilte Auskunft in benjenigen Puncten zu genügen, in welchen solches durch das zum Grunde liegende Gute achten bestimmt veranlast war. So wie jedoch diese Mittheilung die Natur des Anspruchs, als an die Herzogliche Regierung gestet, nicht verändern konnte; so hat auch die diesseistige Regierung keineswegs beabsichtigt, mit derselben denjenigen allgemeinen Reclamations: Gegenstand der Gläubiger und Staatsdiener, von welchem jener Anspruch, in materieller Besziehung, nur einen Theil ausmacht, dem ganz versassungsmäsig gefundenen Wege zu entziehen, welchen die Herzogliche Regierung in der 32. Sitzung vorigen Jahres den Interessenten bestimmt eröffnet hat, und welchen zu verfolgen man auch die unter den Interessenten besindlichen Königlichen Unterthanen, im Vertrauen auf die zugesicherte unpartheiische Rechtsepsiege, keineswegs verhindern will.

Der Gesandte glaubt demnach nichts mehr hinzusetzen zu durfen, um noch naher bei flich zu machen, wie bei diesem Sachverhaltniß und der vollig entsprechenden diesseitis Entschliessung gar kein Anlaß oder Ruten sich zeigt, in die allgemeinen Ansichten und ahmen, die von Seiten des Herzoglich-Nassauischen Herrn Gesandten in letzter Sitzung ihrt worden sind, erdrternd einzugehen, noch weniger aber daraus einen bestimmten Anauf Verhandlungen zu entnehmen, die sich nach dem bemerkten Zusammenhange nicht nlaßt sinden.

Diese Erklarung murbe an die betreffende Commission abzugeben beschlossen.

#### §. 74.

Pensions, und Schuldforderung des Obersten von Mogen.
(23. Sig. S. 132 v. 3. 1820.)

Der Koniglich: Baierische Herr Bundestagsgefandte, Freiherr von tin, trägt vor: Der Oberst von Mogen, vom vormaligen Oberrheinischen Kreistegite Prinz Carl Theodor von Baiern, hat am 26. Febr. (oben S. 196 Num. 34) bei der hohen idesversammlung wegen seiner Gageruckstande, dann Capitals und rückständiger Zinsen, wiederholte Vorstellung eingereicht, und um Unterstützung gebeten, damit er zu seinem haben um so eher gelangen moge, als er bereits im 82. Lebensjahre stehe. Die Gageruck de habe er bis den 1. September 1819 richtig ausbezahlt erhalten. Seitdem senen aber Ende Februars schon wieder 465 fl. 20 fr. an seiner ohnehin geringen Obersten-Gage Rückstande geblieben. Das Capital, das er dem Kreise geliehen, betrage 1,000 fl., und verfallenen Zinsen bis Ende des Jahres 1821 bereits 866 fl. 15 fr., so daß seine Fordes im Ganzen sich auf 2,331 fl. 35 fr. beläuft.

Um bieß Gefuch zu murdigen, wird es nothwendig fenn, Die fruberen Berhandlungen in derinnerung zu bringen.

Am 22. Juni 1820 murde in der 13. Sigung S. 29 Vortrag erstattet, und darin beide jenstände ausgeschieden:

- a) bie Gageforberung unb .
- b) die Capitalforderung.
- ad a) So viel die Gagerucstände bis zum 1. September 1819 betrifft, war der Gegent d durch den an demfelben Tage S. 27 gefaßten Beschluß erledigt, indem man durch die, serliche Ronigliche Desterreichischer Seits zur Kreiscasse verfügte Nachzahlung für die Stimb von Nomenn in den Stand gesetzt war, den ganzen Rückstand von 3,619 fl. 45 fr. ans eisen. Bon seiner laufenden Pension bezog damals der Oberst:

| von Rurheffen jabrlich         | • | • | •   | •   | • | 60 ft. |
|--------------------------------|---|---|-----|-----|---|--------|
| vom Großherzogthum Heffen .    | • | • | •   | • . | • | 50 \$  |
| von Rassau                     | • | • | • ' | •   | • | 80 💈   |
| von der freien Stadt Frankfurt | • | ٠ | •   | •   | • | 90. *  |

zusammen also 280 Gulben,

so, daß an der ganzen Pension von 459 fl. nur noch 179 fl. fehlten. Bon den subdeles girten Commissarien wurde daher der Antrag gemacht, und, da er sich auf eine billige Aussgleichung mit Rucksicht-auf die früheren Rreis. Prastationen grundete, von dem Referenten und der hohen Bundesversammlung selbst, unterstützt, daß über obige Bezüge noch jahrlich

| noa | Preussen               | ı      | • •    | •    | . •        | 4       | •           | •    | • | 39         | fl. |  |
|-----|------------------------|--------|--------|------|------------|---------|-------------|------|---|------------|-----|--|
| ,   | Baiern                 | •      |        | •    | , <b>•</b> | •       | •           | •    | • | <b>5</b> 0 | 5   |  |
|     | Baden                  | •      |        | •    | •          | •       | •           | •    | • | 60         | ;   |  |
| und | und vom Großherzogthum |        | Hessen | über | die        | bereite | bewilligten |      |   |            |     |  |
| 50  | 0 fl. noch             | weiter |        | •    | •          | •       | •           | •    | • | 30         | \$  |  |
|     |                        |        |        |      |            | zus     | ımmen       | also |   | 179        | fl. |  |

zugeschoffen werben mochten.

Dieser Untrag murbe ben betreffenden herren Bundestagsgesandten bringend empfohilen, welche auch die Bevorwortung übernahmen.

Dieß hatte ben Erfolg, daß

- Preussen am 1. September 1820, in der 23. Sitzung S. 132, dem gemachten Antrage auf jenen Beitrag zur Pension des Obersten von Mogen zustimmte, ohne daß jedoch die Casse genannt wurde, wo die Bezahlung angewiesen sen;
- Baiern willigte auch auf die Uebernahme eines jahrlichen Beitrags von 50 fl. ein, und wies solchen unterm 16. October 1820 bei der Militar: hauptcasse an, wovon auch der Oberst von Mogen in Kenntniß gesetzt wurde.

Bon Baben erfolgte bisher feine Meufferung.

Bom Großherzogthum heffen wurde am 1. September 1820, in der 23. Sitzung S. 132, angezeigt, daß der Zuschuß von jährlichen 30 fl. zu den bisher bezahlten 50 fl. vom 1. September 1819 an, bewilligt worden sep.

Es ist daher nicht wohl begreiflich, wie seit zwei Jahren schon wieder ein Ruckftand von 465 fl. 20 fr. sich ergeben haben sollte. Denn, wenn man auch annehmen will, daß die Preusischen und Großherzoglich: Hessischen Eassen etwa noch keine bestimmte Anweisung ers halten haben, so wurde solches, mit Einschluß der Badischen Quote, auf zwei Jahre doch nur 258 fl. ausmachen, da die Baierische Militarcasse ihren Beitrag richtig ausbezahlt hat.

Der Oberst von Mogen muß also seine Rechnung auf einen andern Maasstab grunden, was schon daraus zu vermuthen ist, daß er als Restanten das Fürstenthum Balved anführt, welchem provisorisch gar kein Beitrag zugemuthet wurde.

ad b) Begen des Capitals von 1,000 fl., nebst rudständigen Zinsen, wurde schon in der 13. Sigung von 1820, und wiederholt in der 18. Sigung desselben Jahres beschlossen, daß sich der Oberst von Mogen bis zur ganzlichen Auseinandersetzung des Oberrheinischen Kreistschuldenwesens zu gedulden habe.

Der herr Referent grundete auf diese actenmasigen Berhaltnisse seinen Antrag, wel der einhellig angenommen und zum Beschluß erhoben wurde; daher

#### Beschluß:

dem Obersten von Mogen sen

- I. fo viel deffen Penfionerudftande betrifft,
- 1) der gegenwartige Vortrag mitzutheilen, damit derselbe die naheren Berhaltnisse ersehe, und sich selbst an diejenigen Regierungen wende, welche im Ruckstande befangen senn sollten; zugleich aber
- 2) dem Großherzoglich Babifchen herrn Bundestagsgefandten, unter Beziehung auf ben in der 13. Sigung von 1820 g. 29 gefaßten Beschluß, die Sache wiederholt anzuempfehlen.
- II. Rudfichtlich der Capital und Interessen Forderung aber dem Reclamanten zu bedeuten, daß er sich damit bis zur Auseinandersetzung des Kreis : Schuldenwesens zu beruhigen habe.

## §. 75.

Borftellung bes Grafen von Hallberg, den Genuß einer reichsschlußmit fig angewiesenen, auf die vormalige Abtei Schussenried radiciv ten, ewigen, jahrlichen Rente von 6,880 fl. betreffend.

(7. Sig. §. 62 b. J.)

Niederlande, wegen des Großherzogthums Luxemburg. In Bezug auf die, in der Gräflich von Hallbergischen, bei der Bundesversammlung angebrachten Reclamations: Angelegenheit, vermöge Beschlusses dieser hohen Versammlung (S. 238 der 51. Sitz vom 12. October 1818), den allerhöchsten und höchsten Höfen zur Beantwortung und Entscheidung vorgelegten, beiden Fragen, mit deren zweiten — die nöthig erachtete Interpretation des S. 24 des Reichsdeputations: Hauptschlusses von 1803, in der doppelten, sub I und II naher entwickelten und bezeichneten Hinsicht — man sich gegenwärtig hier nur allein zu beschäftigen hat, ist der Gesandte, vermöge erhaltener allerhöchsten Instruction, nachfolgende Erklärung abzugeben ermächtigt:

Daß man, in vollsommenem Einverständnisse mit dem, vom Koniglich: Burtembergis schen herrn Bundestagsgefandten, im §. 37 der 14. Sitzung vom 30. Juni 1820 umständs lich entwickelten Sinn und Geist des erwähnten §. 24 des Deputationsschlusses, denselben zur Beurtheilung des gegebenen Falles weder für dunkel, noch zweideutig, noch aber übers haupt einer authentischen Interpretation weder bedürftig noch zulässig anzusehen vermöge.

Die Eigenschaft einer mahren Justizsache sen aber bei Dieser Reclamatione: Angelegens beit eben so wenig zu verkennen, ale die Zustandigkeit des Koniglich: Burtembergischen Oberappellatione: Tribunale, in dieser Sache ein rechtegultiges Erkenntniß zu fallen, irgend einem Zweifel unterliegen konne.

Justizverweigerung aber sen überall nicht vorhanden; es tonne daher der Bundesvers sammlung eine Ginmischung der Urt, wie sie von derselben in der Gräflich von Hallbergischen Reclamation nachgesucht werde, nicht eingeraumt werden, weil dadurch eine Beeinträchtigung und Storung der inneren Rechtspflege der einzelnen Staaten herbeigeführt werden wurde.

Fand sich der Graf von Hallberg durch das von ihm selbst provocirte Erkenntnis des Roniglich : Burtembergischen Oberappellations : Tribunals gravirt oder lädirt, so sen ihm der Recurs an das Justizministerium unbenommen gewesen, welchen er nicht versucht und daher also auch nicht alle, rechtlich ihm zu Gebot stehenden Mittel erschöpft habe, um eine folgenreiche Anrufung der Bundesversammlung zu rechtsertigen und gewährt zu erhalten.

Belche Auslegung man auch dem befagten S. 24 geben konne und wolle, so vermöge das nicht, ein in aller Form Rechtens gefälltes Urtheil rudwirkend zu andern, zu beseitigen, noch in feiner Rechtskraft und rechtlichen Wirkung aufzuheben.

Indem sich der Gesandte daher dem oben erwähnten Bortrage des Königlich: Burtems bergischen herrn Bundestagsgesandten, seinem gesammten Inhalte nach, anschließt, stimmt er nicht minder dem Concluso bei, vermöge dessen man Großherzoglich: Luremburgischer Geits:

«ben Fall einer nothwendigen Interpretation des S. 24 des Reichsdeputations : Haupts aschlusses nicht als vorhanden ansehen könne; übrigens aber auch in keinem Falle die erückwirkende Kraft einer solchen Interpretation auf rechtskräftige Erkenntnisse einer «competenten Gerichtsstelle, in irgend einer Beziehung, einzuräumen und anzunehmen vermochte».

**§.** 76.

Norstellung des Königlich: Danischen Hofagenten und Kaiserlich: Aussigen Schen Bice: Consuls, Alex. Chr. Beder in Altona, die Errichtung eines Oberappellationsgerichtes für das Herzogthum Holstein, als dritten Instanz, und angeblich verweigerte Justiz betreffend.

(2. Sig. S. 28 b. 3.)

Der herr Bundestagsgesandte ber freien Stabte, Dang, tragt vor: Es sen von ihm über bie Eingabe bes Alexander Christian Beder in Altona (Bahl 114 bee

Einr. Prot. v. Jahr 1821) in der 2. Sigung dieses Jahres vom 17. Januar referirt, und bierauf von dieser hohen Bersammlung der Beschluß gefaßt worden, daß der Reclamant mit seiner nicht gegrundeten Beschwerdeführung über verweigerte Justiz, und der damit verbundenen Bitte um Inhibition, abgewiesen werde.

Unter dem 24. Januar dieses Jahres (Zahl 15 des Einr. Prot.) sen der Reclamant mit einem so rubricirten unterthänigsten Beschleunigungsgesuch, datirt Altona 3. Januar 1822, und, wie es scheine, von ihm selbst unterschrieben, wenn gleich der Name eines Mandatars unleserlich beigesetzt sen, weiter eingekommen, und habe, in Beziehung auf seine erste Bezichwerdeführung, angeführt: aus den beiden beigelegten Decreten des Königsich-Holstein-Lauen burgischen Obergerichtes zu Glücktadt vom 17. und 31. December 1821 sen zu ersehen, daß ihm sogar sein Gesuch, die gegen ihn eingeklagte Forderung — oder, wie es genannt wird, das Libellatum — bis zur endlichen Entscheidung deponiren zu dürsen, pure abgeschlagen worden sen. Es walte demnach periculum in mora vor, und er sen nur durch schleunige Berfügung zu retten, weswegen er um eine baldige Versügung bitte. — Da der Reclamant durch den eben angesührten Beschluß dieser hohen Versammlung mit seiner nicht gegründeten Veschwerdeführung über verweigerte Justiz, und der damit verbundenen Bitte um Inhibition, abgewiesen worden sei; so könne es keiner weiteren Ausschrung bedürsen, daß derselbe lediglich auf diesen Beschluß zu verweisen sen, worauf also der Gesandte antrage.

Sammtliche Gefandtichaften ftimmten bem herrn Referenten bei; baber

#### Beschluß:

daß der Koniglich: Danische hofagent und Raiserlich: Ruffische Bice: Consul, Alexander Christian Beder zu Altona, lediglich auf den in der zweiten dießsährigen Sigung unterm 17. Januar gefaßten Beschluß verwiesen werde.

## §. 77.

Reichstammergerichts. Archiv gu Beglar.

(5. Się. §. 46 b. 3.)

Gbenderfelbe trug Ramens der betreffenden Commission vor:

Auf den in der 5. Sigung dieses Jahres (§. 46) von der Commission erstatteten Bow trag hat diese hohe Versammlung folgenden Beschluß gefaßt:

- «1) Bon Seiten der hohen Bundesversammlung wird als Mitglied zu der in Gemäß, beit Beschlusses vom 25. Januar vorigen Jahres zu dem reichskammergerichtlichen Archive in Wetlar anzuordnenden Commission, der Großherzoglich: Medlenburg: Strelitische Hofrath Dietz ernannt;
- «2) ben beiden Commuffarien, bem von der Koniglich: Preufischen Regierung hierzu et; nannten Stadtgerichtsbirector Rrauß, und dem von der Bundesversammlung dazu bestell:

ten Hofre Diet, werden der so eben erwähnte Beschluß der hoben Bundesversammlung als Instruction ihres Verfahrens, dann zur Nachachtung wegen ihren Gebühren, so wie ferner der nachstehende eidliche Revers, zur Unterfertigung zugeschickt;

«3) beide Commissarien werden hiernachst mit Einsendung dieser Reverse zugleich über Die Wahl der, zu ihrer Sulfoleistung beizuziehenden, ehemaligen Rammergerichts : Cangleic personen Bericht erstatten, und weitere Beschlußfassung über den Anfang ihres Geschäftes erwarten».

Mittelft Berichts vom 26. Februar haben nun die Commiffarien den vorgeschriebenen Revers unterschrieben und besiegelt an die hohe Versammlung eingesendet, mit dem Ansfügen, daß ihnen auch der Beschluß vom 25. Januar vorigen Jahres durch die Bundes-Prasie dials Canglei zu handen gekommen sen.

Bas die Bahl der zur Sulfsleistung beizuziehenden ehemaligen Rammergerichts: Canzleipersonen betrifft, bemerken die Commissarien, daß nach einer provisorischen Berfügung Seiner Durchlaucht des Herrn Staatscanzlers, Fürsten von Hardenberg, sieben benannte Canzleipersonen, deren jede eine jahrliche Gratisication von 100 fl. hatte beziehen sollen, bis hierhin Husse geleistet hatten. Da jedoch von diesen, Einer im verwichenen Jahre verpstorben, ein Anderer eine auswärtige Unstellung erhalten, ein Dritter sehr schwäcklich sen, und zwei Undere in hohen Jahren stunden, unter den andern Canzleipersonen aber kein brauchbares Individuum vorhanden sen, so sen die Zuziehung noch eines Individuums als Gehülsen jeht dringend nothwendig, damit dasselbe, vor dem Eintritt ganzlicher Undrauch, barkeit der alten schwächlichen Canzleipersonen, angeleitet werden könne — und hierzu wird ein Buchkinder aus Behlar vorgeschlagen.

Nach diesem Berichte fehlt es dermalen noch nicht an pensionirten Canzleipersonen, welche, wenn auch nicht so anhaltend, die nothige Hulfe leisten können, da zu diesem Geschäfte, vas bei einem Gerichte, welches in Thatigkeit ist, anders gedacht werden muß — kein so großes Personalwersorderlich seyn kann. Ausserdem wurden diese Individuen durch die Zuziehung Oritter verlieren; und da eine seiner Zeit allenfalls nothig werdende Anleitung eines solchen Oritten, weder viel Zent, noch große Mühe erfordern kann; so scheint angezmessen, vor der Hand sich auf die in dem Berichte genannten Canzleipersonen, welche bischer Hulfe geleistet haben, nämlich auf den Protonotar Appelius, Archivar Marks, Archivar Paul, Copist Hert und Notar Bach, zu beschränken, und nur die Wahl vieser, mit Beziehung auf das, was wegen ihrer Remuneration in dem Beschlusse vom 25. Januar dieses Jahres festgesetzt ist, von Seiten dieser hohen Bersammlung zu genehmigen, sonach die Berpflichtung derselben, mittelst Handgelübdes, der Commission auszutragen.

Die Commiffion wird nun zu autoriffren fepn, ihr Gefchaft anzufangen.

Unter allgemeiner Zustimmung zu Diefem Antrage, wurde hierauf

# beschloffen:

- 1) bie eidlichen Reverse der beiden Commissarien, des Konigl. Preussischen Stadtgerichtstectors Rrauß, und des Großherzoglich, Medlenburg, Streligischen Hofrathe Diet, in Archiv abzugeben; dann
- 2) die zu dem reichstammergerichtlichen Archive zu Wetglar von der Deutschen Bund versammlung verordnete Commission als constituirt anzusehen, und
- 3) derselben auf ihre Anfrage vom 26. vorigen Monats zu erwiedern, daß sie sich der Hand auf die in ihrem Berichte erwähnten Canzleipersonen, nämlich den Protes ar Appelius, Archivar Marks, Archivar Paul, Copisten Hert und Notar Bach, beschränken, und dieselben zu verpflichten habe, wobei sich die hohe Versammlung wegen muneration dieser Canzlei-Individuen auf ihren Beschluß vom 25. Jänner vorigen hres beziehe.

#### §. 78.

bereinkunft in Bezug auf die militarische Besetzung des Königreichs beider Sicilien, geschlossen zu Neapel den 18. October 1821, zwischen Seiner Majestät dem Kaiser von Desterreich und Seiner Majestät dem Könige des Königreichs beider Sicilien, unter Theile nahme II. Majestäten des Kaisers von Rußland und des Königs von Preussen.

Desterreich. Der Raiserlich-Ronigliche prasioirende Gesandte, Herr Graf von rol-Schauenstein, theilt aus Auftrag seines allerhöchsten Hoses der hohen Bundersammlung einen authentischen Abdruck der Uebereinkunft mit, welche in Bezug auf militärische Besetzung des Königreichs beider Sicilien durch Raiserlich-Desterreichische uppen am 18. October 1821 zwischen Seiner Majestät dem Raiser von Desterreich und einer Majestät dem Könige des Königreichs beider Iien unter Theilnahme 33. Majestät des Kaisers von Rußland und des Königs von Preussen abgeschlossen worden ist, und rüber die Ratissicationen am 8. Januar dieses Jahres ausgewechselt worden sind.

hierauf murde

# beschloffen:

Die ermabnte Uebereinkunft in bas Bundesarchiv abzugeben.

#### §. 79.

Borfchuß von 3,000 fl. aus der Bundes: Matrifularcaffe an die Militars commission der deutschen Bundesversammlung, zum Behuf gemeins Chaftlicher Ausgaben der Localcommissionen.

(20. Sig. S. 135 v. 3. 1821.)

Prafibium theilt eine Note der Militarcommission der deutschen Bundesversamme lung vom 2. Dies Monates und Jahres mit, wornach dieselbe um einen neuen Borschuß von 3,000 fl., jum Behuf der gemeinschaftlichen Ausgaben der verschiedenen Localcommissionen, bittet.

Sammtliche Gefandtschaften waren mit Ertheilung Dieses Vorschuffes einverstans ben; zugleich wurde aber auch die Stellung der Rechnungen der Localcommissionen in Gemaßheit Beschlusses vom 19. Juli vorigen Jahres in Erinnerung gebracht; baber

#### Befdlug:-

- 1) daß die Bundes : Matrikularcaffe anzuweisen sen, der Militarcommission der deuts schen Bundesversammlung den verlangten Vorschuß von 3,000 fl. zum Behuf der gemein: schaftlichen Auslagen der verschiedenen Localcommissionen zu entrichten, wovon
- 2) die Militarcommission mit dem Anfagen zu benachrichtigen sep, daß die Bundesvers sammlung unter Bezug auf ihren Beschluß vom 19. Juli 1821 (S. 205) dieselbe ersuche, die Rechnungen der verschiedenen Localcommissionen, welche am 30. October vorigen Jahres abzuschlessen waren, vorzulegen.

## §. 80.

#### Einreichungs, Protofoll.

Machbenannte Gingaben:

Rum. 35, eingereicht am 1. Marz, von Friedr. Carl Blum babier, einen Rachtrag ju feinem Penfionsgefuche vom 24. Jan. b. J. enthaltenb.

Rum. 36, einger. am 5. Marz, von J. W. Remy dahier, beffen Forderung an die Hers zoglich: Raffauische Regierung, wegen Lieferungen zu der vormals Kurtrierischen Festung Chrenbreitstein betreffend.

wurden ben betreffenden Commiffionen jugeftellt.

Folgen die Unterschriften.

# 3 ehnte Sipung.

Geschehen, Frankfurt den 14. Marg 1822.

In Gegenwart

aller in ber neunten Gigung Unwesenben.

5. 81. Instructions: Einholungen. (1. Siq. §. 6 b. 3.)

reuffen. Die Gefandtschaft ist von ihrem allerhochsten Sofe beauftragt, Rachfolgen, 3 zu allerfeitiger naherer Prufung und entsprechender Ginleitung in Antrag zu ftellen.

Sammtliche bentsche Regierungen haben ein gleiches Interesse, daß die Autorität bes und es, und des verfassungsmäsigen Organs seines Willens und Sandelns, der Buns over fammlung, auf alle Beise aufrecht erhalten werde. Bei keiner dieser Regierungen rd auch ein Zweisel darüber statt finden, daß dieser Zwed sich nur dann erreichen se, wenn die Grenzen der bunde gesetzlichen Competenz und Einwirkung, ingleis nalle verfassungsmäsigen Formen der Berathung, streng beobachtet werden, und inn dem Willen, dieses zu thun, (welchen die Glieder des Bundes, wie sie ihn selbst ben, auch bei allen, die Bundesversammlung bildenden Bevollmächtigten voraussehen) eine chere und bestimmte Kenntniß, in Folge einer sorgfältigen Berathung der datieter erforderlichen Grundsabe, zu hülfe kommt.

Ein Gegenstand, der die Konigliche Preufsische Regierung zunächst betraf, hatte auch rselben den nächsten Anlaß gegeben, das Maas und die Schranken jener Einwirkung id die Zulänglichkeit der gebrauchten Berhandlungsformen in Frage zu stellen. iht, wo die veranlassende Regierung ihr Begehren zurückgenommen hat, kann keine Art n Hinderung mehr statt sinden, der ausgedrückten ganz allgemeinen Absicht die freieste Aufertsamkeit zu dem Ende zu gewähren, um nunmehr in Allem, was in dieser Art vorgebracht orden, nur den Bunsch übrig zu sinden, daß der bemerkte Zweck erreicht, demnach jener rausgesetzte allgemeine Wille der Bundesversammlung sich durch bestimmt gewonnene inwirkungsgrenzen und deutlich ausgedrückte Berhandlungsformen ausreichender, als es dahin der Fall gewesen, gestützt sinden möge.

In diesem Ginne ift die Bundestagsgefandtschaft beauftragt, einem folden allgemeinen Gesichtspuncte, und darauf gegrundeten formlichen Antrage, dassenige nochmals bestimmt unterzuordnen, mas früher sowohl

Erftlich, wegen eines ftattfindenden verschiedenen Competeng:Umfanges bei Streitigkeiten unter Bundesgliedern, als

3weitens, wegen festzustellender Berhandlungsformen in der Art und Beise der Inftructions. Ginholung, desigleichen der Abstimmung oder Beschlusziehung mitgetheilt ist; sodann aber das Lettere noch mit einem wesentlich erscheinenden Rachtrage zu erganzen.

Es gehort nun zwar das hier bemerkte Material, als eines Theils das Streitigkeits; verfahren, andern Theils die Geschäftsordnung betreffend, zwei besonders verhandelten und mehr umfassenden Gegenständen an. Indessen aber die Erledigung jener einzelnen Puncte sich vorzüglich dringend und wesentlich zeigt, sind dieselben auch einzeln füglich herauszus heben; und, wenn dieselben, nach dem Bunsche der diesseitigen Regierung, zu einer gesons derten Erledigung jest eingeleitet werden, so werden sich damit für die zwei bemerkten allges meinen Anordnungs. Gegenstände demnächst solche Hauptbeziehungen bereits erledigt sinden, die sur die Beendigung des Ganzen desto schnellere Fortschritte erwarten lassen.

Mit einstweiliger Uebergehung bessen, was wegen des Competenz-Umfanges früher volls ständig mitgetheilt ist, und für die gesonderte Berhandlung noch besonders angemerkt werden soll, hat die Gesandtschaft in diesem, zunächst der Erwägung der Berhandlungsformen gewidmeten Abschnitt zuvörderst dasjenige nachzutragen, was sie in Betreff der Instructions. Einholung in Antrag zu stellen befehligt worden.

Was früher wegen desselben Gegenstandes mitgetheilt ist, hat nur die Bestimmtheit des Acts nach Inhalt und Form betroffen. Es ist aber gleich wichtig, durch allges meine Festskellung darüber voraus versichert zu senn, daß über den Eintritt der Instructions. Einholung, oder über die Frage: ob überhaupt Instruction einzuholen sen? — sich kein Zweisel oder Misverständnis bei einzelnen vorkommenden Källen verbreite.

Je schwieriger es nun in mehrfacher Beziehung erscheinen konnte, hierunter zu expliciten Feststellungen zu gelangen, um besto erwunschter muß es senn, in der Schlußacte einen Leitfaden angegeben zu sinden, der, ohne die einzelne Aufführung von Gegenständen zu fordern, zu einer dem practischen Bedurfniß genügenden Bestimmung zu führen scheint. Es steht nämlich nach jener Acte der Grundsatz seit, daß alles und jedes Berfahren der Bundesversammlung, im Ganzen, wie in jedem einzelnen Falle, demnach selbst da, wo ihrer ummittelbaren Ausübung ein Theil der Bundes Autorität von den Bundesgliedern aus drudlich untergeben ist, auf die den Bundestagsgesandten von ihren Committenten ertheilten

Structionen gegrundet seyn muß, und burch bieselben bedingt ift. Es beißt Artitel 7. Bezeichnung bes Befend ber Bunbesversammlung: «fie fen aus ben Bevollmach: iten sammtlicher Bundesglieber gebildet »; nach Art. 8 find Die einzelnen Bevollmach ten am Bundestage von ihren Committenten unbedingt abbangig, was fich burch Die, ich barauf vorgeschriebene, getreue Befolgung ber ihnen ertheilten Instructionen naber lart, und welchem zufolge eben Diefe unbedingte Abhangigfeit eine von den Schranken Bniacht, welche Die Bundesversammlung in Ausübung ihrer Rechte und Obliegenbeiten d Art. 9 niemale überschreiten foll. Sind nun aber auch die Bevollmachtigten wegen folgung der ihnen ertheilten Instructionen, so wie wegen ihrer Geschäftsführung über: upt. allein ihren Committenten und nicht ber Bundesversammlung verantwortlich; icheint boch auch lettere, nach bemfelben Grundfate, in allgemeiner Erwägung gemeinfam ernommener Obliegenheit, mohl eben fo befugt, als verpflichtet, Falle zu unterscheiben, afich ein Dangel an Instruction kenntlich zeigt, insbesondere aber bann, wenn eine id andere Gefandtichaft entschieden bas Bedurfniß fublt, und erklart: auf den Grund ecieller Instruction zu handeln, und den Umftanden nach, weder aus eigener, noch 18 Schuld ihrer Regierung, Diefelbe hat erhalten tonnen, Die angemeffene Beit gur inholung berfelben zu bestimmen, und eine materielle Beschlufziehung inzwischen ausfeten.

Indeffen alfo hiernach gegen bie bundesverfaffungsmafige Ordnung beftimmt gefehlt viene, wenn ber erklarten Absicht auch nur eines einzelnen Gefandten barunter ein Sin: rnig in den Weg gelegt merben wollte, mare mit biefer Unerkennung augleich auch ein efentliches Sicherungsmittel, bag Die vorbemertten gefetlichen Unordnungen im Ugemeinen erfüllt werden, in folder Art nochmals feftgestellt, ale es ichon bis dabin im angen in naturlicher Ausübung gewefen. Andrerfeits fann aber auch im Ueberblick oblies inder verschiedenartiger Birtfamteit nicht vertannt werden, daß dasjenige, mas bier, als bem Gefandten freigestellt, als ein Recht beffelben bezeichnet worden, um begwillen nicht glen und jeden vortommenden Fallen der Berfammlungethatigfeit ohne Unterschied ibgeubt werden foll oder tann. Es icheint zwar unthunlich, irgend einen Gegenstand m bem Gebrauche Diefes Rechts auszuschlieffen. Da aber andrerfeits bem Ermeffen is einzelnen Gefandten babei ftete etwas überlaffen bleiben muß; fo icheint eben fo notbwen: a, als allein übrig, daß man noch irgend eine Bestimmung fur Diejenigen Kalle fuche, o bie Instructiones Ginbolung ale ich lechth in nothwendig anzunehmen fenn wird, bas it auf folche Beife einerseits Billführlichkeit ober Uebertreibung im Gebrauche jenes Rechts viel moglich verhutet werde, andrerfeits aber auch die vorgedachte gesetzliche Sauptvor brift hinreichend gesichert bleibe. Man wird bemnach burch fernere Erwagung noch einen Grundfat zu suchen haben, ber, auch ohne daß ein Bedürfniß specieller Instructionen Sich gerade bei einzelnen Gefandten vorsprechend entscheidet, dennoch der Bundesversammlung zu einer, eben dahin zu fassenden, gemeinsamen Entschliessung ohne Weiteres als Bestimmungsgrund biene.

Es genügt nun natürlich nicht, eine folche Bestimmung allein auf den Unterschied zu gründen, ob ein bei der Bundesversammlung in der Berhandlung stehender Gegenstand wichtig sen oder nicht? da nach dem verschiedenen Interesse der Bundesstaaten die Meis nungen oft sehr getheilt darüber senn konnen, was wichtig sep, und was nicht. Eben so wenig läßt sich eine durchgreifende Feststellung nach der Materie oder nach der Natur der Gegenstände ordnen.

Denn, wenn fich auch aus ben jufammengestellten Beftimmungen ber Bunbes, und Schlug:Acte, fo wie des zwischen beiden bestehenden Competeng Drovisoriums vom Jahre 1817 folgerecht entwideln lieffe, daß zur Berathung und Abstimmung über gemiffe Gegenstande keine allgemeine Instruction ausreiche, und baber bie Ginbolung specieller Instructionen nothwendig fen; ja wenn biefe Gegenstanbe burch eine folde Entwidelung im Gingelnen anzugeben und namhaft zu machen waren, fo wurde boch eine, hierauf zu gruns bende, bundesgesetliche Borfdrift bem 3mede nicht entsprechen, weil eines Theils jene nambaft ju machenden Gegenstände ausnahmsweise in einzelnen Fallen von ber Urt feyn tonnen, daß bei feiner Bundestagsgesandtichaft über die Unficht ihrer Regierung, und Diejenige, im Namen berselben abzugebende Erklarung, worauf es gerade ankommt, ein Zweifel obwalte. andern Theils aber bei allen Begenstanden, welche nicht ju jener Rategorie ber namhaft aemachten geboren, und wobei baber bie Bundestagsgefandten auf allgemeine Inftructionen beschränkt bleiben follen, bennoch bei einem und bem andern Gesandten bas Beburfnig zu einer speciellen Inftruction fich auffern tann, und wenn ihnen Die Moglichteit, diese einzuholen, abgeschnitten wurde, einer nicht unbegrundeten Besorgnis Raum gegeben mare, bag vielleicht andere Befandten, unter ber Angabe, bag fie nach allaes meinen Instructionen handelten, ihre Privatmeinung geltend machen, und burch beren Ginflug übereilte Beichluffe herbeiführen mochten. Gin folches Berfahren durch Die offen gelaffene Moglichkeit specieller Instruction ju verbindern, fann jedes Bundesglieb, nach feiner fubjectiven Unficht, bei jebem moglichen Gegenstande intereffirt fenn, und eine objectione Unterscheidung ber Falle, wo specielle Instructione: Ginbolung eintreten muß ober nicht, mochte daber feiner Bundefregierung genügen.

Bornach aber foll, wenn teine Unterscheidung der Gegenstande statt findet, beurtheilt werden, ob specielle Instruction eingeholt werden muß, oder (was daffelbe fagt) ob bie

rathung, sey es nun Abstimmung ober Beschlußziehung, bis zu einem angemeffenen rmine, wo specielle Instruction von allen Gesandten eingeholt seyn kann, auszusetzen ift? Ohne allen Zweifel macht sich ein solcher Mangel dadurch ganz insbesondere ntlich, daß einzelne Bundestagsgesandte bei den Berathungen oder Vorträgen, wenn diese

- a) von einem Referenten der Eingabe: Commission, oder
- b) von einem zur Bearbeitung eines besondern Gegenstandes ernannten Ausschusse, ober endlich
- c) von irgend einem Gefandten als besondere Erklarung, Namens seiner Regierung, palten werden, selbst die bestimmte und entschiedene Anzeige machen, daß sie eine ondere Instructiones Einholung fur nothig hielten.

Der Kall, fich fo zu erklaren, muß fur die Bundestagsgefandten, wie umfaffent ihre gemeinen Instructionen fenn mogen, eben fo oft cintreten, als in ber Bunbesversamme ng Gegenstande gur Sprache tommen, bei deren Beurtheilung ihnen Zweifel über Die nsicht ihrer Regierung übrig bleiben. Um felten ften werden bergleichen Zweifel in nsebung berjenigen Sachen entsteben, über welche, weil fie ibrer einfachern Ratur wegen iner tieferen und vielseitigen Erorterung bedurfen, nach der gewöhnlichen Geschäftsord ing, auf ben Bortrag eines Mitgliedes ber Gingabe Commiffion, ohne Beiteres abges mmt und burch Befchlugnahme entschieden wird. Gleichwohl fann ein Bundestagegenoter, auch bei einzelnen Begenftanden Die fer Claffe, in besonderen Umftanden Beranffung, ja felbst Berpflichtung finden, sich gur Abgabe feines Botume erft mittelft vor ingiger Unfrage über Die Willensmeinung feiner Regierung um fo mehr zu unterrichten, 8 diefelbe bei Bortragen von Seiten der Gingabe: Commission nicht einmal über den theren Inhalt ber Eingabe, noch weniger über ben Inhalt bes Gutachtens, bas Mindeste er hren hat. Richt aber als feltenere Erscheinung, fondern als ein wesentlicher und une läglicher Moment der Geschäftöführung wird die Instructions. Einholung bei allen benienigen ichtigeren und verwidelteren Angelegenheiten ju betrachten fenn, welche gur naberen Er eterung und jum gutachtlichen Bortrage an eigene Commiffionen verwiesen merben, und i fo fern eine zweite und hohere Claffe von Berhandlungsgegenftanden bilden. Schon e Ernennung folder Commissionen lagt bier barauf fchlieffen, bag in ber Bunbesverimmlung, mithin auch bei ihren einzelnen Mitgliedern, Zweifel über bie Beurtheilung er Sache obwalten, und wenn die Losung Diefer Zweifel, wie die Erfahrung gelehrt bat, urch ben autachtlichen Bortrag ber ernannten Commission zwar erleichtert, abe boch felten ollstandia erreicht wird; fo find nun erft die Bundestagsgefandten gang eigentlich berufen, uf den Grund jenes Bortrags, jur volligen Beseitigung ihrer Bebenten, Inftructionen inzuholen, um, in Befolgung berfelben, ibre Bota mit Gicherheit abgeben gu tonnen.

€′

Für diese zweite und hohere Classe der Berhanblungsgegenstände konnte man also unbedenklich als allgemeinen und unbedingten Grundsatz annehmen, das unmittelbar nach gehaltenem Bortrage der Referenten, der Commission oder des Ausschusses, welche sich nun mit demselben naher beschäftiget haben, niemals zu irgend einer materiellen Abstimmung oder gar Beschlußziehung geschritten werden durfe, sondern das ein bald mehr bald weniger geräumiger Termin, um in der Zwischenzeit von den Sosen Instruction einzuholen, anderaumt werden musse. Nur alsdann, wenn dieses festgestellt wird, scheint auch möglich, daß die einzelnen Bundesstaaten sich darauf verlassen können, daß bei jener wichtigen Classe von Berhandlungsgegenständen nicht Privatmeinungen der Gesandten über die Unsichten ihrer Regierungen, sondern diese selbst es senen, welche in den als; dann erfolgenden Abstimmungen sich aussprechen; eine Zuversichtlichkeit, welche eine Bundesregierung der andern zu gewähren wohl verpflichtet erachtet werden mag.

Auf diese Aussuhrung gestützt, erachtet daher die Preussische Regierung, daß etwa Folgendes als Grundsatz ber Instructions: Ginholung festgestellt und ausgesprochen werden konne:

« Wenn bei ber Berathung über eine am Bundestage zu verhandelnde Angelegenheit, « welcher Urt fie auch feyn moge, bei bem Bortrage eines Referenten ber Gingabe : « Commission, ober ber fur einen besondern Gegenstand eigende ernannten Com-« miffion ober Ausschuffes, ober endlich auch, wenn eine folche besonders motivirte « Ubstimmung im Ramen einer Regierung erfolgt ift, Die auf Die noch rudftandia gen Abstimmungen von Ginfluß fenn fonnte, auch nur ein einziger Gefandter erklart, « daß ibm die Unficht feines Sofes oder feiner Regierung zweifelhaft fen; fo fann « feine materielle Befchlugnahme irgend einer Art erfolgen, vielmehr muß Diefelbe « fo lange ausgesett bleiben, bis er Instruction von feinen Committenten eingeholt ababen fann, wozu in jedem folchen Ralle eine angemeffene Frift anzuberaumen eift, nach beren Ablauf Die Beschluftziehung fobann punctlich eintritt. Erfolgt ein Bortrag von Referenten, ober von einer Commission, ober von einem Ausa fcuffe, welche eigende fur Die Begutachtung einer einzelnen Gache ernannt find. « fo barf niemale unmittelbar binterber irgend eine materielle Befchlugnahme aftatt finden, fondern es ift jedesmal ein befonderer Termin, innerhalb beffen von a allen Gefandten Inftruction eingeholt werden muß, nach den Umftanden mehr « ober minder geraumig festzuseten ».

Wenn die Feststellung des Grundsages in dieser Art erfolgt, so scheint eben so wohl die Möglichkeit einer Uebereilung und Eigenmächtigkeit in der Beschlusnahme, als die Mögprotot. d. d. Bundesvers. XIII. Bb.

pfeit eines Migbrauche, entfernt, welchen etwa einzelne Gefandte gur Berzogerung ber erhandlung von einer folden Bestimmung machen tonnten.

Go wie übrigens Diese ganze Ausführung überhaupt beutlich Gegenstände und Kalle rig und gebenkbar lagt, in welchen auch ohne specielle Instructione: Ginbolung verfaffunge: isig befchloffen werden tann, fo wird bei diesem Unlag auch noch ausbrudlich bemerkt, g ber Roniglich: Preuffische Sof ale folche Falle, in welchen ein Bundestagsgefandter ich unabhängig von Instructionen feiner Committenten fich zu auffern befugt , diejenigen insbesondere anerkennt, wo die Bundesversammlung ihn, aus besonderem Berquen in feine Perfon, zum Mitgliede einer folden Commiffion mablt, welcher Die Prufung, rorterung und gutachtliche Darftellung einer in Die oben ermahnte zweite Claffe geborigen ache überwiesen wird. Er soll und darf hier, um dem ihm geschenkten personlichen Bers auen zu entsprechen, lediglich feiner eigenen Ginsicht in Die Ratur bes vorliegenden Begen: indes, mit Anwendung ber vorhandenen Bundesgefete und Befchluffe, und nicht ber Borrift feiner Regierung folgen. Gben beghalb tann aber auch baburch bem Urtheile ber stern nicht vorgegriffen und irgend prajudicirt fenn. Bielmehr bleibt es ihr babei ganz ibenommen, ihren Besandten bemnachst in einem gang andern Ginne befinitiv abstimmen laffen und fich felbst, gegen feine fruber ausgesprochene perfonliche Unficht, beftimmt erflaren.

Bas daher die Koniglich: Preusische Regierung über Verhandlungsformen überhaupt, nachst aber in Beziehung auf Instructions. Einholung, ihrerseits in Antrag stellt, wurde as in der 1. Sigung dieses Jahres Bemerkte mit eingeschlossen) in folgenden Annahmen stehen, die in ihrer kurzeren Zusammenfassung am ehesten zu Anhaltspuncten der ges inschten allerseitigen Aeusserung werden dienen können.

- 1) Es kann nach Verschiedenheit der Gegenstände, in offentlicher oder vertraulicher itzung, verhandelt werden. Die Theilung einer Berhandlung zwischen beiden ist jedoch, viel möglich, zu vermeiden.
- 2) Findet die Angemessenheit vertraulicher Berathung in Mitten einer öffentlich ges hrten Berhandlung statt; so ist dafür zu sorgen, daß der Stand etwa vorkommender eitiger Behauptungen in den öffentlichen Protokollen nicht unvollständig, verdunkelt oder jend anders erscheine, als er sich nach dem Inhalt der vertraulichen Besprechung ergiebt; d es muß über diesen, lediglich die Form der Sachführung betreffenden Punct der eressirte Theil ganz insbesondere gehort und zufrieden gestellt werden.
- 3) Benn bei der Instructione, Ginholung der Ausdrud! « daß die Bundesver famm; ng Instruction einholen wolle », vermieden werden foll; fo darf damit der Bestimmtheit b Formlichkeit des Acts, nichts genommen senn; und es muß entweder in einer ver-

traulichen (wenigstens im Bundesarchive niedergelegten, wenn nicht loco dictaturae ges drucken) Registratur, ober im offentlichen Protofolle deutlich erhellen:

baß Instruction eingeholt worden; worüber es bestimmt gefchehen, und welche Zeit bafür festgefest fen.

- 4) Der Eintritt einer Instructions: Einholung findet unbedingt statt, wenn ein solches Gutachten abgelegt worden, zu welchem ein Gegenstand durch besondere Ernen: nung eines Referenten, oder einer Commission eigends ausgestellt ist. Bei Bortrags: Erstattungen der allgemeinen Eingaben: Commission, oder, wenn von Seiten einer Regierung eine vorzüglich motivirte Abstimmung, die von Einsluß auf die noch übrigen Abstimmungen senn könnte, erfolgt ist, sindet die Instructions: Einholung alsdann statt, wenn entweder die Bundesversammlung im Allgemeinen dieselbe als veranlaßt betrachtet, oder auch einzelne Gesandte, und selbst nur einer allein erklart, daß ihm die Ansicht seiner Regierung zweiselhaft sen; welchen Falles demselben eine bestimmte Einholungszeit übrig zu lassen ist.
- 5) Bei aller Verhandlung ift als Regel anzunehmen, daß die Abstimmung, wenn auch beziehungsweise auf eine andere, doch, Namens der einzelnen Regierung oder Stimme, auch einzeln und gesondert erfolgt. Wenn übrigens diese Annahme als Regel eine Gesammt: Erklärung bei minder erheblichen Gegenständen nicht ausschließt, so scheint doch mit jener Annahme natürlich verbunden, daß es nächstinteressirten Gesandten jederzeit frei stehen musse, eine solche gesonderte Abstimmung zu verlangen, und daß dieselbe ihnen nie zu verweigern sey.
- 6) Um Migverständnisse in der ganzen Materie zu vermeiden, durfte allgemein anzuerkennen seyn, daß die Bundesversammlung in der Gesammtheit dafür Gorge tragen durfe und musse, daß sie sich mittelst der vorbemerkten Einrichtung ohne Ausnahme in dem Falle befinde, das von den einzelnen Gesandten Erklärte für die Ansicht oder Entschliessung der Regierung oder Stimme ihrerseits halten zu konnen. Eine Bestugniss aber, sich darüber, daß dem wirklich so sen, durch irgend eine besondere Einsrichtung oder Maasregel unmittelbar und direct zu versichern, kann derselben nicht beiges legt werden.

So wie alles hiemit Vorgelegte ben Bunsch der Preufsischen Regierung zu erkennen geben wird, zur Aufklarung so wichtiger, täglich vorkommender Geschäftsbeziehungen ihrers seits beizutragen, vertraut dieselbe auch zu einer gleichen entgegenkommenden Absicht, um auf dem Wege einer allerseitigen, gleich unbefangenen Erdrterung zu den erforderlichen Feststellungen zu gelangen.

Desterreich: ift ber Meinung, daß ber Koniglich: Preuffische Untrag Den Regie; rungen einzusenden, und an die mit ber Revision Der Geschäftsordnung beauftragte Com:

riffion abzugeben sen, welche sodann bie eingehenden Erklarungen bei ihrem hierüber zu eftattenden Bortrage gehörig zu berücksichtigen hatte.

Baiern: wie Desterreich, und tragt barauf an, die Regierungen zu ersuchen, ihre Erklarungen balomoglichst hierauf abzugeben.

Ronigreich Sachsen, und

Sannover: wie Defterreich und Baiern.

Würtemberg. Davon in Renntniß gefett, daß mein allerhöchster Hof es sich stette ur Pflicht machen wird, Allem beizutreten, was geeignet ist, das Vertrauen in die Wirkimsteit der Bundesversammlung zu befestigen und den Geist der Eintracht unter den Bundesgliedern zu befördern, darf ich versichern, daß Höchstderselbe der Mitwirkung sowohl zu iner reislichen und unbefangenen Prüfung der von dem Königlich. Preussischen Hose der talen zur Sprache gebrachten Angelegenheit, auf dem verfassungsmäsigen Wege, als auch zur sirksamen Abstellung erfindlicher Mängel der Gesetzgebung, auch durch vorläusige Maasteseln, bis zur Vervollstäntigung der einer Revision bereits unterworfenen Bundestagsordnung, ch nicht entziehen werde, — überzeugt wie derselbe ist, daß die Feststellung, dann aber uch die strenge Beobachtung eines unter allen Umständen gleichsörmigen Geschäftsersahrens, die sicherste Garantie einer der Gesammtheit des Bundes und in ihr den eine elnen Gliedern desselben wohlthätige Wirksamseit der Bundesversammlung, und durch sie er Besestigung und des Bestandes des Bundes abgebe.

Alle übrigen Stimmen vereinigten sich mit der Desterreichischen und Baierischen lbstimmung; daber

Beschluß:

daß der Koniglich: Preuffische Untrag an die Regierungen mit dem Ersuchen einzuenden sen, darüber ihre Erklärungen baldmöglichst abzugeben, damit die zur Revision der Beschäftsordnung gewählte Commission, welcher dieser Untrag zuzustellen ware, hierauf esondern Bortrag zu erstatten in den Stand geseht werde.

S. 82.

Die Vermittlung ber Bundesversammlung bei Streitigkeiten ber Bundesglieder unter sich, und Aufstellung einer wohlgeordneten Musträgals Instanz, auch das Austrägalverfahren insbesondere band die Competenz bei Streitigkeiten unter Bundesgliedern

(5. Gis. G. 48 b. 3.)

Preussen. Indem die Gefandtschaft sich auf den allgemeine brer, einer naheren Feststellung der Verhandlungsformen zunde Erklarung bezieht, legt sie hiermit nochmals in furzgefasten Eröffnung und allgemeiner Prufung, auch dasjenige vor, was Ramens ihres allerhöchsten Hofes, in Beziehung auf die Competenz der Bundesversammlung bei Streitigkeiten unter Bundesgliedern, in Antrag gestellt wird.

- 1) Die Bundedversammlung ist competent, von allen Streitigkeiten unter Bundeds gliedern, die bei ihr angebracht werden, Renntniß zu nehmen, und zureichende Aufklarungen über den Streitgegenstand zu verlangen.
- 2) Da Streitigkeiten aller und jeder Art angebracht werden konnen, so konnen auch unter den angebrachten sich folche befinden, benen bie rechtliche Ratur ganglich ermangelt.
- 3) Collisionen von Interessen, in viesem jest bemerkten Sinne, konnen nicht ben Gegenstand eines rechtlichen Berfahrens ausmachen, in welcher Form (gerichtlichen ober compromissarischen) es auch statt finden moge.
- 4) Es kann bei denfelben ein Vermittlungsversuch, jedoch nur ein solcher statt finden, ber mit keinem eventuellen Prajudiz aus einem unbedingt nachfolgenden Rechtsverfahren verknupft ift.
- 5) Beny ein Streit angebracht worden, bessen Ratur als eine rechtliche, nicht safort klar, ober von beiden Seiten eingeraumt ist, so ist kein bei der Bundesversammlung statt; sindendes Berfahren, als mit einem solchen Prajudiz verbunden, zu erachten, ehe nicht die Natur des Streites vollig aufgeklart und entschieden worden; und insbesondere kann eine irgend bindende Bermittlung keinem der streitenden Theile bis dahin angesonnen werden.
- 6) Die Frage: ob ein Streitgegenstand rechtliche Natur habe oder nur eine Interessen; Collision sen, wird von sammtlich en Bundesregierungen entschieden, wenn nicht durch die Bundesversammlung eine genügende Aufklarung, zur Zufriedenheit beider Theile, erfolgt.
- 7) Die Entscheidung wird in der Art bewirkt, daß jede einzelne Bundesregierung eine Beurtheilung Giebt, die aus der ausdrucklich bemerkten Ginholung der Gutachten ihrer inneren Berwaltungs, oder auch Gerichtsbehorden, unter deren Berucksichtigung als Zweifels, oder Entscheidungsgrunde, bestimmt motivirt worden.
- 8) Wird der Streit als Interessen, Collision bestätigt, so ist der Bundesversammlung nur übrig, den Bunsch stattsindender Ausgleichung auf solche Weise zu erkennen zu geben, daß, wenn solches mit einer aus der innern Beschaffenheit des Gegenstandes entnommenen Aeusserung geschieht, daraus von keinem der streitenden Theile irgend etwas Verbindendes für den andern Theil entnommen werden kann, vielmehr die Sache im Besentlichen der freien Ausgleichung lediglich anheim gestellt bleibt.
- 9) Aus dem provisorisch 'angenommenen altern Regulativ fann nichts geschöpft oder gefolgert werden, mas mit der vorbemerkten Anordnung unvereinbar mare.

Indem man sich Roniglich: Preusischer Seits auf die nahere Motivirung dieses Anstrags in früher vorgekommenen Neusserungen bezieht, glaubt der allerhöchste Hof auf eine baldige Erörterung desselben, im Interesse sammtlicher Regierungen, nunmehr vertrauen zu durfen, indem eine jede, bei vorkommenden möglichen Fällen, in dieselben Folgen einer unerledigt bleibenden, so erheblichen Unterscheidung sich verwickelt sinden kann.

Diefer Antrag wurde unter allgemeiner Zustimmung an Die betreffende Commission abgegeben.

## §. 83.

Vertheilung einer Schuld bes deutschen Großpriorats bes Johanniter: Ordens an das Haus Lindenkampf und Olfers zu Munster. (6. Sig. §. 53 b. 3.)

Baiern. Bur angetragenen gutlichen Auseinandersetzung der Forderungsache bes Sausses Lindenkampf und Olfers zu Munfter, unter den bei Auflosung des vormaligen Johanniter. Großpriorats betheiligten Bundesgliedern, haben Seine Majekat der Konig von Baiern, als Vertreter des Baierischen Interesse, Allerhochstihren bei der freiem Stadt Frankfurt accreditirten Kammerheren und Legationsrath, Freiherrn von hertling, zu ernennen geruht; was daher die diesseitige Gesandtschaft der hohen Bundesversammlung anzuzeigen beauftragt ist.

§. 84.

Militarverhaltnisse des deutschen Bundes. Organisation der gemischten Armeecorps. (6. Sis. §. 51 b. 3.)

Auf Bortrag des Bund estags: Ausschusses zur Ausarbeitung des Militar: Ber: fassungsplans, und in Erwägung der noch fortdauernden hindernisse, welche der Beendi; gung der Organisation der gemischten Corps im Bege stehen, wurde

## beschloffen:

den 15. Mai dieses Jahres als den letten Termin zur Erstattung der Unzeigen über die in den gemischten Corps und in den verschiedenen Abtheilungen derselben getroffenen Uebereinfunfte anzuberaumen.

## **§.** 85.

Vorstellung des Conrad Glashoff in Samburg, Ausschlieffung ber brite ten Instanz bei zwei conformen Urtheilen betreffenb.

(7. Sig. §. 63 b. 3.) .

Der Koniglich:Baierische herr Bundestagegefandte, Freiherr von Aretin: erstattet Bortrag über Die Beschwerde des Conrad Glashoff in ham

burg, gegen den Senat dieser freien Stadt, wegen Ausschliessung der dritten Instanz bei zwei conformen Urtheilen; hebt zu dem Ende die Hauptmomente der in der 7. dießicht rigen Sitzung in diesem Betresse zu Protokoll gegebenen Erklärung des herrn Sesandten der freien Städte heraus, wornach sich die freie Stadt Hamburg, unter Berufung auf den 12. Artikel der deutschen Bundesacte, für die Bestellung eines obersten Gerichtschoses, keinesweges aber, daß alle und jede Streitsache vor drei Instanzen zu verhandeln sen, versbindlich erachtet. Der oberste Gerichtschof für die freien Städte bestehe wirklich, — zugleich aber ein Gesetz, daß bei zwei gleichformigen Urtheilssprüchen keine Berufung an die dritte Instanz mehr Platz greise. Durch das erste sen Bundesgesetze genügt, durch das zweite demselben nicht entgegengehandelt. Jedem Bundesstaate musse es übrigens überlassen bleiben, seine Gerichtsordnung festzustellen und die Appellationen nach bestimmten Vorschriften zu beschränken.

Der Herr Referent ausserte hierauf die Meinung, daß sich die hohe Bundesversamm: lung dieser Beschwerde nicht annehmen konne, und eine Justizverweigerung, welche die Sache hierher qualificiren konnte, sen nicht vorhanden; auch habe der Herr Gesandte der freien Städte dargethan, daß von der Ruckwirkung eines spatern Gesetzes auf früher anhängige Fälle hier nicht die Rede senn konne.

Sammtliche Stimmen vereinigten fich mit dem Gutachten des herrn Referenten, und nach seinem Untrage wurde hierauf

daß Conrad Glashoff in hamburg, als Cessionar des Johann Ricolaus Ohlandt zu Otterndorf, mit seiner ungegrundeten Beschwerde gegen die freie Stadt hamburg, wegen Justizverweigerung und Entziehung der dritten Instanz, abzuweisen sep.

## **§.** 86.

Forderung des Johann Wilhelm Remy zu Frankfurt, wegen Lieferungen zu der ehemals Rurtrierischen Festung Chrenbreitstein.

(7. Sig. §. 60 b. 3.)

Ebenderselbe: erstattet Bortrag über die neueste Eingabe des J. B. Remp zu Frank, furt (Rum. 36), in welcher Reclamant bittet, daß die hohe Bundesversammlung nunmehr ohne allen weitern Aufenthalt mit verfassungsmäsiger Sulfe bei den besagten Staaten wegen bieser Capital, und Zinsenforderung einschreiten moge.

Rach vollständig mitgetheiltem Inhalte Diefer Reclamation, aufferte sich ber Berr Resferent babin:

Wenn man vor Allem auf die von dem Reclamanten angeführten Gesetztellen zurud gebe; fo finde fich eben in dem 78. Artikel des Reichsdeputations, Sauptschluffes und in dem

. Art. der Bundesacte ber Grund, warum fich die hohe Bundesversammlung schon im Jahre 17 der Sadje angenommen habe.

Der Artikel 22 der Schlußacte spreche bloß von dem Verhaltnisse der hoben Bundesver: nmlung zu einem gewählten Austrägalgerichte, habe also auf den gegenwärtigen Fall ganz d gar keine Beziehung.

Der Art. 30 bedinge das Einschreiten der Bundesversammlung durch den vorgängigen erfuch einer gutlichen Ausgleichung zwischen den betheiligten Regierungen. Run fen anzeigt worden, daß dieselbe ohnehin schon eingeleitet sen, und in Coblenz zu solchem Ende ne gemeinschaftliche Commission bestehe.

Man habe daher nicht anders, als den Reclamanten an diese Commission weisen, dauf weiteres Unrusen ihm bedeuten konnen, wie am 10. Januar geschehen sen, daß er Resultate jener Commission abzuwarten habe, da die Bundesversammlung nur in dem ille weiter einzuschreiten sich berusen, sinde, wenn dargethan sen, daß die gewünschte Berzigung über den Repartitionssuß dieser Schuldforderung zwischen den betheiligten Staaten ht zu Stande komme.

Der Artikel 31 der Schlußacte enthalte die Bestimmungen über das Recht und die erbindlichkeit der Bundesversammlung, für die Bollziehung der Bundesacte und übrigen rundgesetze des Bundes, der in Gemäßheit ihrer Competenz von ihr gefaßten Beschlusse, der rch Austräge gefällten schiedsrichterlichen Erkenntnisse, der unter die Gewährleistung des undes gestellten compromissarischen Entscheidungen, und der am Bundestage vermittelten ergleiche, so wie für die Aufrechthaltung der von dem Bunde übernommenen besondern arantien, zu sorgen.

Reiner dieser Falle sen also vorhanden, wo die Bundesversammlung executorisch eins

Das mit haaren herbei gezogene austragalgerichtliche Urtheil vom 7. Nov. 1821 habe f die dermalige Beschwerdesache nicht die mindeste Beziehung.

Wenn andere, mit ihm in ahnlichem Falle befindlichen Glaubiger eher befriedigt worden jen, so moze solches in den Verhaltnissen ihrer Forderungen, großentheils aber in dem mstande liegen, daß sie besser berathen, eine angemessenere Einleitung zu treffen gewußt tten.

Der Reclamant habe, anstatt ber gemachten Auflage zu genügen, sich in rabulistischen erbrehungen erschöpft.

Es fen ihm aufgegeben, ben Erfolg ber Commission zu Coblenz abzumarten, ober bart thun, bag zwischen ben betheiligten Regierungen eine Bereinigung nicht zu Stande komme. Diese Auflage habe er nicht erfüllt. Er habe nicht nachgewiesen, daß ihm von der Commission oder auch einer der betheiligten Regierungen eine Abweisung eröffnet worden. Bielmehr sen ihm noch unterm 12. November 1821 von dem herzoglich: Nassauischen Staats, ministerium eröffnet worden, daß er die Entscheidung über seine Forderung von der gemein: schaftlichen Commission in Coblenz zu erwarten habe.

Er habe nicht einmal behauptet, daß er sich seitdem an die Commission gewendet hatte. Er habe auf keine Weise nachgewiesen, daß die gutliche Ausgleichung zwischen der Krone Preussen und dem Herzogthume Rassau sich zerschlagen habe.

Unstatt ber Beweise, bringe er lauter nicht hieber gehorige, oder wenigstens seinen Sat nicht beweisende Umstande vor.

Die Dauer der Unterhandlung sen noch kein Beweis, daß dieselbe ohne Resultat bleiben werde. Das Königlich: Preufsische Ministerial: Rescript vom 17. Mai 1819 sage nur, daß die Commission die Liquidation beendigt und das Resultat den Ministerien vorgelegt habe; nicht aber, daß ihre Arbeiten, noch weniger, daß die Verhandlungen zwischen den Regierungen geendigt, und am allerwenigsten, daß die Ausgleichungsversuche abgebrochen seven. Vielmehr hatte actenmäsig die Commission noch zu Ende des vorigen Jahres bestanden, und wahrscheins lich bestehe sie noch in diesem Augenblicke.

Der angeführte Zeitungsartitel betreffe eine ganz andere Commission und einen ganz andern Gegenstand.

Die übrigen Unführungen feven ebenfalls ichon oben gewürdigt.

Der Reclamant habe also das, was ihm aufgegeben worden, auf keine Beise geleistet. hierauf vereinigten sich fammtliche Stimmen, nach dem Antrage des herrn Referenten, zu dem

Beschlusse:

daß J. B. Remy zu Frankfurt ein für allemal auf die vorigen Beschlusse verwiesen werde;

jugleich aber waren die herren Bundestagsgefandten von Preuffen und Raffau zu ersuchen, Nachricht geben zu wollen, welche Resultate die Commission zu Coblenz in Bezie, bung auf diese Schuldforderung gehabt habe, und in welcher Lage sich gegenwartig das Ausgleichungsgeschäft befinde.

§. 87.

Sieber's Schrift: über bie Begrundung ber Radicaltur ausgebrochener Bafferscheu.

(1. Sis. §. 9 b. 3.)

Großherzogthum heffen. Der Großberzoglich heffische herr Bundestags, gefandte eroffnet, daß Geine Ronigliche Hobeit ber Großherzog genehmigt haben, dem protot, b. b. Bundesvers. XIII, 286.

. 28. Sieber zur Bekanntmachung feiner Entbedung und Borfchriften eine reichliche Subsription, und wenn bas von bemfelben anzugebende Mittel zur Rabicalkur ausgebrochener Bafferschen bewährt gefunden murbe, eine Pension von einigen hundert Gulden zuzusichern.

## §. 88.

## Ginreichungs : Protofoll.

Folgende, feit ber letten Situng eingegangenen Privat, Reclamationen, ale:

- Num. 37, eingereicht den 11. Marz, von Dr. hiepe dahier, als Unwalt des Fürsten Philipp von hohenlohe: Waldenburg: Chillingsfürst, des Johannie terordens: Commandeur zu Arnheim und Nimwegen, wegen Regulirung deffen Pension und Entschädigung.
- Num. 38, einger. den 11. Marz, von Cben dem felben, als Anwalt des Johanniterordens. Priefters und Commandeurs, Freiherrn Carl von Wig and, wegen beffen Penfion.
- Rum. 39, einger. den 12. Marz, vom Regierunge Director Berquet zu Fulda, ale vormal. Prafecten des Departemente Fulda, Pensione Berfurzung betreffend.
- Rum. 40, einger. den 12. Marz, von Beise dahier, Pensionsruckstand des General Munzwardeins Chr. Jos. Diete, dermalen zu Pesth, betreffend.
- Mum. 41, einger. den 13. Marz, von den Gebr. Zimmermann und Groff zu Coblenz, Forderung von 402 fl. an Die ehemalige Reichs. Operationecaffe betreffend.
- Rum. 42, einger. ben 13. Marg, von Dr. Goll, Erinnerungsgefuch ber ehemaligen Rur: pfalzischen Erbpachter ber Grafenauer: u. Demehofe betreffend.

urden an die betreffenden Commissionen abgegeben.

Folgen die Unterschriften.

# Eilfte Sipung,

am 21. Mars 1822.

In Gegenwart aller in ber zehnten Sitzung Anwesenben. War eine vertrauliche Sitzung.

# 3 wolfte Sipung.

Geschehen, Frankfurt den 28. Marg 1822.

In Gegenwart

aller in der zehnten Gizung Anwesenden.

Mit Aus nahme

bes Roniglich : Preuffischen Gefandten, herrn Grafen von ber Golg, für welchen ber Roniglich : hannoverische herr Gefandte von hammer ft ein substituirt mar.

§. 89. Substitution.

Prafi dium zeigt an, daß fur den Roniglich, Preuffischen Bundestagegefandten, herrn Grafen von der Goly, der Koniglich hannoverische Bundestagegefandte, herr von hame merstein, substituirt sen.

## §. 90.

Die Streitigkeit zwischen dem Großherzogthume Sachsen: Beimar: Eises nach und dem Fürstenthume Schwarzburg: Rudolstadt, dann den Herzogthümern Sachsen: Coburg, Hildburghausen, Meiningen und dem Fürstenthume Schwarzburg: Sondershausen, wegen der aus dem Thüringer Rayonverbande vom Jahre 1814 herrührenden Forderungen.

Der Roniglich: Baierifche herr Bundestagsgefandte, Freiherr von Aretin, tragt vor: Dr. hiepe als Bevollmachtigter von Sachfen: Coburg, hilbburghausen

und Schwarzburg: Sondershaufen, habe in Betreff der Streitsache wegen der aus dem Thusringer Rayonverbande herrührenden Forderungen, eine Borstellung mit beigefügtem Gutsachten der Universität Würzburg in eben dieser Sache an die bestandene Bundestags. Coms mission übergeben; nachdem sich jedoch letztere als aufgelost betrachte, habe derselbe dem Dr. Hiepe hierauf eröffnet, daß darüber nichts mehr verfügt werden konne.

Die Bunbesversammlung genehmigte biefes Berfahren und

beschloß:

baß die erwähnte Borstellung lediglich ad acta zu legen fen.

## §. 91.

Berfügungen gegen ben Buchernachdrud, in Folge bes Artitels 18 d ber beutschen Bunbesacte, auch Schrift bes Dr. Griefinger über ben Buchernachbrud.

(4. Sis. S. 23 v. 3. 1819.)

Chenberfelbe tragt vor : Um 10. Februar laufenden Jahres (Rum. 24) habe Dr. Ludwig Kriedrich Griefinger ber boben Bundesversammlung feine Schrift, unter mm Titel:

«Der Buchernachdruck aus bem Gesichtspuncte des Rechts, der Moral und der Politik betrachtet, von Dr. Ludwig Friedrich Griefinger. 8. Stuttgart 1822 ».

übergeben, worin er seine Unsichten über diesen vielbesprochenen Gegenstand darlege, welche, wenn sie schon von den bisher meistens dargestellten, ganzlich abwichen, da er den Rach, druck zu vertheidigen suche, doch nicht anders als wesentlich dazu beitragen könnten, diesen für die deutsche Literatur wichtigen Gegenstand mehrseitig zu beleuchten.

Indem daber biefe Bemubung mit Dank anzuerkennen fen, burfte biefe Abhandlung in ber bieffeitigen Bucherfammlung niederzulegen fenn.

Bei dieser Gelegenheit scheine es jedoch angemeffen, auf die bisherigen Berhandlungen in ber Sache selbst einen Rudblick zu werfen, damit dieselbe wieder in lebhaftern Gang ges bracht werden moge.

In der 4. Sigung des Jahres 1819, S. 23, sen von dem herrn Bundestagsgefandten von Berg, im Namen der fur diesen Gegenstand gewählten Commission, Bortrag erstattet, und demselben der Entwurf einer Verordnung zur Sicherstellung der Rechte der Schrift, steller und Verleger gegen den Nachdruck beigefügt worden.

Der hierauf gefaßte Beschluß ware bahin gegangen, daß über diesen Bericht und Ente wurf die Instructionen der Regierungen eingeholt werden sollten, damit auf den Grund derselben ein gemeinsamer, dem Zwede der im 18. Artikel der Bundesacte enthaltenen Beschimmung entsprechender Beschluß gefaßt werden könnte.

In der

- « Busammenstellung ber besondern Gegenstande, welche in Folge ber letten Wiener
- « Ministerial : Conferenzen zur weitern Berathung an ben Bundestag zu bringen
- «waren, mit naherer Bezeichnung des verschiedenen Standpunctes derfelben», welche der prafidirende herr Gefandte in der vertraulichen Sigung vom 27. Juli 1820

porgelegt habe, fen ad III. 2 biefer Begenstand auf folgende Urt berührt:

- « Die Ausführung ber letten Bestimmung bes 18. Art. ber Bundesacte, megenog:
- « lichst gleichformiger Berfügungen über ben Rachorud. Es sind darüber von dem
- «Fürsten Metternich zwei Actenstude mit Borschlägen in der 32. Conferenz mitge-
- «theilt und darauf beschlossen worden, dieselben einzusenden, damit die Sache, ebe
- «fie formlich an den Bundestag gebracht wird, burch vertrauliche Eroffnungen ges
- chorig vorbereitet werden konne. Go wie Shalb vie Instructionen eingehen,
- «wurden solche also nach Befinden Drasidio oder in vertrauten Sitzungen

« vorläufig mitzutheilen fenn ».

Da seitdem nichts mehr über diesen Gegenstand vorgekommen sen, so durfte es für zweckmäsig erkannt werden, daß man diese Gelegenheit ergreife, die Sache bei den Regies rungen in Erinnerung zu bringen, und zugleich zu ihrer mehrseitigen Beleuchtung auf die Schrift des Dr. Griesinger aufmerksam zu machen.

Uebrigens muffe noch erinnert werden, daß die Commission aus den Herren von Martens, Freiherrn von Bercheim und von Berg bestanden habe, von welchen Reiner mehr in der Mitte dieser Versammlung sey. Es komme also darauf an, sich zu entscheiden, ob man gleich jetzt eine neue Commission wählen, oder damit warten wolle, bis einige Instructionen eingegangen seyn wurden.

Man vereinigte fich hierauf zur Bahl einer neuen Commission, welche alebald auf herkommliche Urt vorgenommen murde und auf die herren Bundestagsgesandten

Freiherrn von Aretin, Herrn von Carlowiz und Herrn von hammerstein

ausfiel.

Bu Stellvertretern wurden gewählt:

Freiherr von Bangenheim Co Freiherr von Blittereborff.

Dem Antrage bes herrn Referenten zufolge wurde

beschloffen:

1) bag bie Abhandlung bes Dr. Griefinger, wofur bem Berfaffer ber Dant ber Bunbes.

sammlung zu erkennen zu geben, in die Bibliothet ber Bundesversammlung abzugeben, und bag

2) die Regierungen um die rudftandigen Erklarungen über den Commissionsbericht bentwurf einer Verordnung in Betreff des Nachdrucks zu ersuchen, und bei dieser Geles iheit auf die Schrift des Dr. Griefinger aufmerksam zu machen waren.

§. 92.

chet bes Cangleis Auditor von Schwarzkopf: Exposé du droit public de l'Allemagne. Genève et Paris 1821.

Der Roniglich : Hannoverische herr Bundestagsgefandte von Sams erstein: übergiebt eine Schrift des Königlich-hannoverischen Canzlei-Auditor von Schwarzs of, unter dem Titel: Exposé du droit public de l'Allemagne. Genève et Paris 1821, iche der Verfasser der hohen Bestversammlung zu überreichen gebeten habe, worauf be fc blaffen

wurde, Diefes Bert vorerft ber Gingaben : Commission gur naberen Ginsicht guguftellen.

**§.** 93.

egitimation ber zu ber Militarcommiffion ber beutschen Bunbesver: fammlung abgeordneten Generale und Stabsofficiere.

(10. Sie. 5. 61 v. 3. 1821)

Der Roniglich Gachfische Bundestagsgefandte, herr von Carlowiz, igt an, daß die Stimmführung für das neunte Armeecorps bei der Militarcommission der utschen Bundesversammlung von der ersten auf die zweite Division übergehe, und daß Abgeordneter für die erste Division der Koniglich Sachsische herr Oberstlieutenant ab Flügel: Adjutant von Schreibershofen den Militar: Commissions: Sitzungen beisohnen werde; zugleich übergab der herr Gefandte die Bollmacht des Letztern, d. d Oresden in 10. Marz 1822.

Der Koniglich: Burtembergische herr Bundestagsgefandte, Freiherr on Bangenheim, eröffnet, daß, da die Stimmführung für bas achte Armeecorps auf Burtemberg übergegangen sen, Seine Majestat der König den herrn Major Freiherrn on Baumbach zum Abgeordneten und Stimmführer ernannt hatten.

Der Roniglich Danische, Berzoglich Dolftein, und Lauenburgische bundestagsgesandte, herr Grad von Enben, macht die Anzeige, daß fur das ihnte Armeecorps die Stimmführung bei der zweiten Division stebe; daß jedoch bis zur inkunft des kunftigen Stimmführers, der Reprasentant der ersten Division, der Koniglich bannoverische herr Generallieutenant von hinüber, sich der Vertretung desselben zu nterziehen die Gefälligkeit habe.

Der Roniglich : Sannoverische, Bergoglich : Braunschweigische Serr Bundestagsgefandte von Sammerstein, für die 13. Stimme, übergiebt die Bollmacht des Berzoglich : Naffauischen Berrn Generalmajors, Freiherrn von Kruse, als Stimmführer für das neunte Armeecorps, mit dem Bemerten, daß bis jest die Zustimmung zu diefer Bevollmachtigung von Seiten Luremburg's und Beimar's eingegangen sey.

hierauf wurde

#### befchloffen:

- 1) der Militarcommission der Bundesversammlung hiervon Rachricht zu ertheilen, bann
- 2) die vorgelegten Vollmachten in das Bundesarchiv zu hinterlegen und beglaubigte Abschriften hiervon der Militarcommission der Bundesversammlung, so wie den herren Bevollmachtigten zuzustellen.

## §. 94

Beitrage zur Bunbesmatrifular, und Cangleis Caffe.

(6. Siş. J. 58 b. J.)

Es wurde angezeigt, daß in Gemaßheit Beschlusses vom 14. Februar dieses Jahres (6. Sigung S. 58) folgende Beitrage zu der Bundesmatrikular, und Bundescanzlei, Casse theils eingegangen, theils angewiesen worden find:

von Desterreich,

« Preussen,

« Baiern,

« Ronigreich Sachsen,

« Hannover,

« Wurtemberg,

« Kurhessen,

« Großberzogthum Hessen,

« Holstein und Lauenburg,

« Luremburg,

« Cachsen, Weimar,

« Sotha,

« Braunschweig u. Nassau,

» Medlenburg, Cchwerin,

« Strelis,

ben freien Stabten.

Pensiones und Schulbforderung bes Dberften von Mogen. (9. Sig. 5. 74 b. 3.)

Preussen. In Beziehung auf die, zufolge des Referats neunter Sitzung erfolgte, neuere Eingabe des Obersten von Mogen, bemerkt die Gesandtschaft, daß allerdings, nach zufällig eingetretenem Hinderniß, die wirkliche Auszahlung bis dahin diesseits nicht statt gerfunden hat, dieselbe aber nunmehr für die zwei Jahre vom 1. September 1819 bis 1. September 1821 mit 39 fl. für jedes Jahr bewirkt, demnach der von dem Oberst von Mogen berechnete Rückstand um 78 fl. vermindert ist.

hievon murbe bem Oberft von Mogen Radricht zu ertheilen befchloffen.

## §. '96.

Forderung des Johann Wilhelm Remy zu Frankfurt, wegen Lieferungen zu der ehemals Rurtrierischen Festung Ehrenbreitstein. (10. Sip. §. 86. d. 3.)

Preuffen. Dem im der zehnten Bundestage, Sigung geäusserten Bunsche diese seitiger Erdsfinung wegen der Forderungs Angelegenheit des J. B. Remy allbier, sieht die Gesandtschaft mit der Bemerkung zu entsprechen sich im Stande, daß, wenn auch die Forderung an und für sich bereits im Jahre 1819 als liquid allerdings anerkannt worden, doch die Erledigung derselben, nach der darunter stattsindenden Zahlungsverbindlichkeit, noch in Berhandlung schwebt, demnach der zc. Remy das Resultat, so wie es früher von der Berzoglich Nassauischen Regierung angezeigt worden, einstweilen noch abzuwarten hat.

Diefe Erflarung murbe an die betreffende Commiffion abgegeben.

## S. 97.

Die Vermittlung der Bundesversammlung bei Streitigkeiten der Bundesglieder unter sich, und Aufstellung einer wohlgeordneten Austrägal: Instanz, auch das Austrägalverfahren insbesondere, dann die Competenz bei Streitigkeiten unter Bundesgliedern betreffend. (10. Sie. §. 82 b. 3.)

Der herr Gefandte ber funfzehnten Stimme, von Both, übergiebt für holstein. Dlbenburg: Bemerkungen zu dem Entwurfe eines Bundestags Beschlusses über bas Berfahren in Streitigkeiten der Bundesglieder unter einander, worauf

wurde, dieselben unter Zahl 15 loco dictaturae drucken zu lassen und im übrigen ber betreffenden Commission zuzustellen.

## **§.** 98.

#### Einreichungs: Protofoll.

Rachstebende Gingaben murben an bie betreffenden Commiffionen abgegeben:

- Rum. 43, eingereicht am 21. Marg, von Dr. hiepe babier, wegen ber Entschäbigungs und Pensionsanspruche bes Johanniterordens Commenthurs, Fr. Zaver von Streicher.
- Rum. 44, einger. am 27. Marz, von Gravelius babier, wegen Auszahlung seiner Besoldung als Secretar bei der transthenanischen Sustenstatione, Commission von jahrlich 300 fl.
- Num. 45, einger. am 27. Marz, von Dr. Ohlenschlager babier, als Bevollmach; tigten ber Kausleute Arnoldi zu Gotha und Elkan zu Beimar, in Betreff ihrer Forderung von 13,077 Rthlr. 17 gr. 2 pf. für geleistete Lieferungen in ben zum Thuringischen Rayonverbande gehörigen Ländern.
- Rum. 46, einger. am 27. Marz, von Schubert zu Buhl bei Rastadt, wegen Auszahlung bes Carenzguthabens von 150 fl. seines verstorbenen Baters, des Reichstams mergerichts. Canzlisten Schubert.
- Rum. 47, einger. am 27. Marg, von J. F. Benner babier, Die herausgabe einer Fortfetung Des «Allgemeinen genealogischen und Staatshandbuchs» betreffend.

## §. 99.

Auf Antrag des Prafibii murde verabredet, wegen eintretender Ofterfeiertage Die nachste Sigung am 18. April abzuhalten.

Folgen die Unterschriften.

# Dreizehnte Sigung.

Gefcheben, Frankfurt den 25. April 1822.

## In Gegenwart

atter in ber vorigen Sigung Anwesenben.

Wieber hinzugekommen mar:

m Seiten Preuffend: ber Konigliche wirkliche geheime Staats: und Cabinetominister, herr Graf von ber Goly.

## §. 100.

ie Streitigkeit zwischen bem Großberzogthume Sachsen-Beimar, Eis senach und dem Fürstenthume Schwarzburg, Rudolstadt, dann den herzogthümern Sachsen-Coburg, hildburghausen, Meiningen und dem Fürstenthume Schwarzburg, Sondershausen, wegen der aus dem Thüringer Naponverbande vom Jahr 1814 herrührenden Forderungen.

(8. Sig. §. 67 t.3.).

Der Koniglich Baierische Herr Bundestagsgefandte, Freiherr von Aretin, igt vor:

Die Raufleute Johann Gottfried Arnold i und Sohn zu Gotha, und Juliust delerander Elkan zu Weimar, haben durch ihren Bevollmächtigten, Dr. Ohlenschlager hier, wegen ihrer Forderung von 13,077 Athlr. 17 gr. 2 pf., nebst rücksändigen Zinsen t Michaeli 1814 zu 6 Proc., für geleistete Lieferungen zur Verpflegung Raiserlich: Russier Kruppen in den Ländern des im Jahre 1814 gebildet gewesenen Thuringischen wonverbandes, am 27. März dieses Jahres (Num. 45) bei der hohen Bundesversamming eine neue Borstellung eingereicht, und darin wiederholt um hulfe, nach Maasgabe 3 30. Artikels der Schlusiacte, gebeten.

Da sie mit Kosten von 1200 Athlen bisher ben gerichtlichen Beg fruchtlos betreten, mußten sie neuerdings bie hohe Bundesversammlung angehen, damit ihnen endlich zu er klaren Forderung verholfen werde.

Unter bem Streite zwischen ben betheiligten Regierungen konnten sie, als unschuldige Privatpersonen, nicht leiden, und mußten daher vor Allem um die einstweilige Bezahlung bitten.

Dazu sen gegenwärtig die beste Gelegenheit vorhanden, wo durch einen Hausvertrag zwischen den Herzoglich: Sächstichen Landesfürsten, Ernestinischer Linie, die täusliche Uebers lassung des bisherigen Senioratsamtes Oldisleben an das Großherzogthum Sachsen: Weis mar: Eisenach zu Stande gekommen, und dieses die Kaufgelder von Ostern an, namentlich auch an die schuldenden Regierungen Sachsen: Coburg, Meiningen und Hildburghausen in Fristzahlungen abtrage, welche einen angemessenen Fond zur Berichtigung dieser Schuld bistoten.

Sollte dieß nicht vermittelt werden konnen, so bitten sie um herbeiführung einer Ents scheidung, wie die schuldenden Regierungen an einer solchen Bezahlung einstweilen particis piren sollen, während dem einstweilen die Entscheidung der Differenzen selbst, unter den bet theiligten Regierungen zu suspendiren ware.

#### Gutachten.

Die Competenz der Bundesversammlung erstreckt sich nicht weiter, als daß sie, wenn der Bersuch einer gutlichen Ausgleichung ohne Erfolg geblieben, und sich die betheiligten Regierungen nicht selbst über ein Compromiß vereinigt haben, die rechtliche Entscheidung durch eine Austrägal-Instanz zu veranlassen hat.

Die Einleitung hiezu ist bereits getroffen, und die Bundesversammlung wird nur diefen Beg verfolgen konnen, da ihr, so wie über die Streitsache selbst, so auch über das gebetene Provisorium, keine Entscheidung zusteht, sondern das Beitere lediglich vor dem Austrägalgerichte verhandelt werden muß.

Schon am 28. Februar in ber 8. Sigung biefes Jahres S. 67, find, auf ben von ber Bermittlungs-Commission erstatteten Bortrag, folgende einhellige Befchluffe gefaßt worden:

- 1) In Erwägung, daß teine gutliche Ausgleichung Diefer Streitsache mehr zu hoffen fep, nachdem die bisherigen Berfuche ohne allen Erfolg geblieben, mare das Geschäft ber Bermittlunge: Commission als beendigt anzusehen, und
- 2) die Regierungen von Sachsen Coburg, Sachsen Sildburghausen, Sachsen Meisningen und Schwarzburg Sondershausen waren in Gemaßbeit Beschlusses vom 16. Juni 1817 aufzufordern, sich dahin zu vereinigen, um, von heute an, binnen sechs Wochen den Regierungen von Sachsen Weimar Sisenach und Schwarzburg Rudolstadt drei, bei der Sache nicht betheiligte Bundesglieder zu benennen, aus welchen letztere binnen gleicher Frist eines zu wählen, und
  - 3) der hohen Bundesversammlung anzuzeigen batten, wonachst

4) wegen fernerer Einleitung bes Austrägalverfahrens bei ber oberften Juftigftelle gewählten Bundesgliedes, oder, wenn die Bereinigung und Auswahl nicht erfolgen follte, zen der Wahl eines Austrägalgerichts von Seiten der Bundesversammlung selbst, das Ers berliche verfügt werden folle.

Seit diesem am 28. Februar gefaßten Beschlusse sind nicht bloß die bestimmten sechs ochen, sondern wegen der Osterfeiertage, welche die Sigungen unterbrochen, bis heute :klich bereits acht Wochen verflossen, ohne daß von den aufgeforderten Regierungen eine zeige erfolgt ware.

Es ift daher nunmehr Sache ber Bundesversammlung, nach gesetzlicher Borfchrift iter zu verfahren.

Der Befchluß vom 16. Juni 1817 enthalt bieraber folgende Beftimmungen:

- «Wenn der zur Vermittlung der Streitigkeiten angeordnet gewesene Ausschuß die Ans «zeige von dem mißlungenen Versuche bei der Bundesversammlung gemacht hat, so « hat binnen vier bis sechs Wochen, von dem Tage der Amzeige an gerechnet, der « Beklagte dem Klager drei unparteiische Bundesglieder vorzuschlagen, aus welchen « dieser eines binnen gleicher Frist wählet.
- «Geht jene Frist vorüber, ohne daß ber Beklagte brei vorschlägt, so geht diefes abreifache Vorschlagsrecht an die Bundesversammlung über, woraus alsbann der «Kläger einen zu mablen hat.»

#### Antrag.

Da während der gefetten Frist die beklagten Regierungen von Sachsen. Coburg, Sachsen. ldburghausen, Sachsen. Meiningen, und Schwarzburg. Sondershausen keinen Vorschlag die Bundesversammlung gemacht haben; so muß daher Referent das Vorschlagsrecht als diese übergegangen ansehen, und darauf antragen, daß

- 1) alebald zur Bahl von drei unbetheiligten Bundesgliedern geschritten, und
- 2) solche den herren Bundestagsgefandten von Sachsen : Beimar : Eisenach, und hwarzburg : Rudolstadt angezeigt werde, damit diese hofe binnen sechs Bochen aus ben i vorgeschlagenen Bundesstaaten einen mablen mogen, dessen oberster Gerichtshof die iche als Austrägal : Instanz zu verhandeln hatte.
- 3) Bon bem zu treffenden Befchluffe mare ben Reclamanten Arnoldi und Elfan d Protofolle: Auszug Nachricht zu geben.

Sierauf erklarte ber Berr Gefandte ber Großherzoglich: und Berzoglich: ichfifchen Saufer:

Hohe Bundesversammlung hat in der so genannten Thuringer Rayon, Jerung, welche sche Schen Berofherzogthume Sachsen: Beimar Gifenach und dem Fürstenthume Schwarz

burg-Rubolftadt, bann ben herzogthumern Sachfen-Meiningen, hildburghausen und Coburg, ingleichen bem Furstenthume Schwarzburg-Sondershausen obwaltet, in der achten Sitzung vom 28. Februar dieses Jahres unter andern beschlossen:

baß die herzoglichen Regierungen von Sachsen: Meiningen, hitburghausen und Sox burg, ingleichen die Fürstliche zu Schwarzburg: Sondershausen, in Gemäßheit des Besschlusses vom 16. Juni 1817 aufzufordern waren, sich dahin zu vereinigen, um binnen sechs Wochen der Großberzoglichen Regierung zu Sachsen: Beimar: Gisenach, ingleichen der Fürstlichen zu Schwarzburg: Rudolstadt, drei bei der Sache nicht betheiligte Bundesglieder zu benennen, aus welchen letztere binnen gleicher Frist eines zu wählen und der hoben Buns desversammlung anzuzeigen hatten, wonachst wegen fernerer Einleitung des Austrägalversschwens bei der obersten Justizstelle des gewählten Bundesgliedes, oder, wenn die Vereinisgung und Auswahl nicht erfolgen sollte, wegen der Bahl eines Austrägalgerichts von Seiten der hoben Bundesversammlung das Ersorderliche verfügt werden solle.

Die herzoglichen Regierungen zu Sachsen: Meiningen, hildburghausen und Coburg glanben fich aber auffer Stande, ber verehrlichen Aufforderung unter 2 des Beschlusses wegen Benennung von drei haben Bundesgliedern in der hochstihnen anverlangten Maaße Benüge zu leisten und ich bin zu folgenden Erklarungen angewiesen worden:

1) von Sachsen:Coburg. So fehr Seine Durchlaucht ber herzog von Sachsen Coburg: Saalfeld sich verpflichtet und geneigt fühlen, den Bunschen und Beschlüssen der hohen Bundedversammlung stets mit der möglichten Bereitwilligkeit Genüge zu leisten, so sehr Mundedversammlung stets mit der möglichten Bereitwilligkeit Genüge zu leisten, so sehr mussen es Seine Herzogliche Durchlaucht bedauern, daß Höchstihnen dieses rückstlichtlich des vorerwähnten, in der Thuringer Raponsache gesasten Beschlusses vom 28. ehevorigen Monats zur Zeit unmöglich ist. Bereits bei den Bergleichsunterhandlungen sep herzoglichz Sachsen: Coburgischer Seits darauf ausmerksam gemacht worden, daß zwischen den von der Großberzoglichen Regierung zu Meiningen keiserung zu Mubolstadt in Anspruch genommenen Regierungen zu Meiningen, Hildburghausen, Cocburg und Schwarzburg: Sondershausen eine Streitzenossenschaft, nicht statt sinde, sondern daß jede der erstgenannten beiden hohen Regierungen eine jede von den in Anspruch gesnommenen vier letztern Regierungen besonders zu belaugen habe, wenn die Erörterung und Entscheidung der Sache ihren richtigen Gang nehmen und nicht in eine Menge Verirrungen und Verwirrungen verslochten werden solle.

Auf diese Bemerkung muffe man auch die hohe Bundelversammlung jest aufmerksam machen. Wohl grundeten sich die Anspruche, welche die Großherzoglich: Weimar; und die Fürstlich: Rudolstädtische Regierung an die zu Meiningen, Hildburghausen, Coburg und Consdershausen machten, auf ein und dasselbe Geschäft. Allein, bei naherer Beleuchtung des

enthumlichen Charaftere diefes Geschäftes, werde sich ber hohen Bundesversammlung von selbst Ueberzeugung aufdringen, daß das angedeutete Berhaltniß durchaus feine Streitgenoffenaft für die in Anspruch genommenen Regierungen zu Meiningen, hildburghaufen, Coburg D Sondershausen begründe.

Mus ben in ber Sache erschienenen Drudichriften gebe gang flar bervor, bag, wenn ch Meimar und Rudolstadt ihre Korderungen aus dem am 7. April 1814 gu Arnstadt aften Beschluffe ber bamaligen Raponcommiffion abzuleiten suchten, eines Theils Diefer ichluff nicht von allen Regierungen gleichmafig anerfannt, andern Theile aber auch jeber : in Unfbruch genommenen Regierungen, gegen bie barauf gebauten Berechnungen bes maligen General : Commiffare, Freiherrn von Riedefel, gang eigene und individuelle Gine ben auftanden, welche leicht überfeben ober wenigstens schief beurtheilt werben tonnten. nn die Sache gegen alle in Anspruch genommenen Regierungen in einem und bemselben coceffe behandelt und biefem Processe nur Gine, gegen alle in Unspruch genommenen Rerungen als Streitgenoffen gemeinschaftlich erhobene Rlage gur Grundlage bienen folle. iefes porausgesett, werde fich die hohe Bundesverfammlung von felbft überzeugen, bag Mufgabe, welche in dem Beschluffe vom 28. Februar den in Anspruch genommenen egierungen gemacht worden fen, fich über einen und benfelben Austrägalrichter und bie ffallfige Denomination von brei Bunbesgliedern zu vereinigen, mit ber Lage ber Sache ht mobil vereinbar fen, und daß vielmehr einer jeden ber in Anspruch genommenen Res rungen nachgelaffen werden muffe, Diese Denomination einzig und far fich ifolirt ober ein zu bewirken. Auf Diefe Berechtigung glauben Seine Bergogliche Ourchlancht um fo br Unspruch machen gu tonnen, ba bie Bestimmung ber ehemaligen beutschen Reichsgeie, namentlich bes Reichsbeputations : Abschiebes vom Jahre 1600, g. 23 und 24, und bes mceptes ber R. G. D. Th. II, Tit. IX im Gingange und S. 1, und bie in biefen Gesetzen thaltene Enunciation: «bag wenn wider einen ober mehrere Conforten, beren jedes feine mderbaren Austrage batte, alfobald in camera supplicirt wurde, in dem Kalle, daß fich us den narratis die continentia causae besinden wurde, und die Parteien sich eines end chen und gewiffen Richters nicht vergleichen tonnten, alebald am Raiferlichen Rammeraes ichte Proceffe erkannt werben tonnten», bei ber bermaligen Geftaltung bee beutiden Staates D Bundesmefens, wo tein bochftes Reichsgericht über ber Austragal-Inftang febe und 3 Bereinigungspunct für die Erbrterung der streitigen Angelegenheiten der zu belangenden breren Bunbesglieber wirtfam fenn tonne, teine Unwendung finden tonnte, und bei treitigfeiten unter Gliedern bes beutschen Bunbes, ba, wo mehrere von demselben Rlager gleich belangt werden wollten, auf die Identitat ber Sachen ohne nothwendige Berbande ng por einem und bemfelben Gerichte nicht mehr gebaut werden tonne.

Denn mache auch ber Bunvestagebefchluß vom 16. Juni 1817 es mehreren beflagten Bundesgliedern zur Pflicht, fich über einen Vorschlag zu vereinigen, fo fetze diefes doch, nach ber Ratur ber Gache, mabre und mirfliche Streitgenoffen voraus, bas beißt, folche Beflagte, welche, vermoge eines ungetheilten Intereffe und vermoge aller fie gleichmafig auf eine Beife verbindender Thatumftande, einen Proces als eine Perfon betreiben, keineswegs aber folde in Anspruch genommene Individuen und Bundesglieder, welche, wie Die in bem vorliegenden Kalle von Beimars und Ruvolftabtifcher Geite in Anspruch genome menen vier Regierungen, ein burchaus getheiltes Intereffe hatten, und wo fich Die Rechts. beständigkeit der von Beimar und Audolstadt gemachten Forderungen nicht auf eine und Diefelben Thatumstande bauen, sondern nur nach den gang individuellen Berhaltniffen und Einreden einer jeden Regierung beurtheilen und entscheiden lieffe, auch eben barum die Berbandlung der Sache in einem Processe nur zu einer Menge in ihren Folgen nicht zu berechnender Berirrungen und Berwirrungen binführen murde. Damit es nun nicht zu biefen Berirrungen und Bermirrungen tommen, und diese schon an fich aufferst schwierige Streit angelegenheit nicht badurch in neue Berwidelungen verflochten werden moge, tonnten Seine Bergogliche Durchlaucht nicht umbin, Die bobe Bundesversammlung um eine, Der eben ent widelten Lage ber Sache angemeffene Erlauterung bes Bunbestagsbeschluffes vom 28. Februar. und insbesondere darum ju bitten, daß jeder in Anspruch genommenen Regierung ibr Recht auf besondere Berhandlung der von Beimar, und Rudolftadtischer Geite gegen sie gemachten Unspruche durch einen nachträglichen Befchluß gewahrt und aufrecht erhalten werde. balv viefed erfolgt sonn werde, werde Seine Herzogliche Durchlaucht keinen Augenblick Ans ftand nehmen, Die zu Austragalrichtern in Borfchlag zu bringenden Bundesglieder zu benme miniren, fo lange Diefes aber noch nicht geschehen fen, muffe Geine Berzogliche Durchlaucht billig Bedenken finden, zu diefer Denomination zu ichreiten. Geine Berzogliche Durch laucht hoffen übrigens, daß hohe Bundesversammlung Diese Erklarung nicht migdeuten. vielmehr ben in den Rechten und ber Billigkeit gleichmasig, begrundeten Untragen um fo mehr zu willfahren geneigt senn werde, ba nur auf diesem Wege ber richtige Gang, ber Sachengesichert werben tonne und jede andere Berhandlungsweife nur in ber Sauptfache gut nichts führende Einebendungen, gegen Die Form Des Processes, herbeiführen wurder.

Der Herzoglich Sachsen Coburgische Hof kann übrigens bei vieser Gelegenheit vie Besmerkung nicht unterdrucken, daß die Aussuhrung des so genannten, im Jahre: 18 12 aufgestellten Obligations Systems, auch die Erledigung der Thuringer Rayon-Frrung zur Folge haben wurde, und glaubt sich schon darum in dem Falle, die deffpils noch rückländige Ausse gleichung dringend in Erinnerung zu bringen.

2) Non Sach fen- Meiningen: Diefer höchste Sof theilt zuvoleberft gang bie Am-

hten bes Durchlauchtigsten hofes zu Sachsen. Coburg, Saalfelo in Ansehung ber absependen treitgenoffenschaft mit den daraus abgeleiteten Folgen, will aber, nachdem ber mit ges ihrendem Dant erkannte Bersuch der gutlichen Ausgleichung besagter Frung den gesunschten Erfolg nicht gehabt hat, von dem Borbehalte des 10. Artikels des Bundestagses schlusses vom 3. August 1820 Gebrauch machen, und, soviel die von dem Großberzogs ume Sachsen. Beimar: Eisenach gegen das herzogliche haus und hochstoeffen Land aufsestellte Anforderung betrifft, die schiederichterliche Entscheidung des gemeinschaftlichen Oberspellationsgerichts zu Jena, als der vertragsmäßigen Austrägal: Instanz, eintreten lassen, ie solches auch bereits dem Großberzoglichen Staatsministerium zu Beimar durch das Misisterium zu Weimare durch das Misisterium zu Weimigen eröffnet worden sep.

Dem Einwand, daß damit die Möglichkeit der schiederichterlichen Entscheidung über ie vom Fürstenthume Schwarzburg: Rudolstadt aus derselben Angelegenheit hergeleitete Andreberung noch nicht gegeben sen, weil dieses Fürstliche Haus keinen Antheil an dem Großerzoglich: Serzoglich: Sächsischen, Fürstlich: Reussischen Oberappellationsgerichte zu Jena hat, vird dadurch begegnet: daß das Herzogliche Gouvernement zu Meiningen dem Fürstlichen zu Schwarzburg: Rudolstadt in dieser Beziehung und für den Zweck einer rechtlichen Intscheidung so eben Vorschläge ihun lassen, an deren Annahme nicht zu zweiseln stehe, und worüber hohe Bundesversammlung des nächsten in Kenntniß gesetzt werden sollte.

3) Bon Sachfen Dilbburghaufen. Auch Diefer bochte Dof will von bem Bor: sebalte bes 10. Artitels bes Bunbestagebefchluffes vom 3. August 1820 Gebrauch machen ind Die ichieberichterliche Entscheidung bes Oberappellationegerichts zu Sena, nach Maasgabe bes S. 41 ber Ordnung biefes Gerichts und nach den Kormen des Sachfischen Processes, intreten laffen, indem von Ihm übrigens mit ben Bergoglichen Regierungen zu Deiningen ind Coburg pas Borbandenfenn einer Streitgenoffenschaft in Abrede geftellt wird. Der uuf bas Oberappellationsgericht zu Jena gerichtete Borfchlag werbe bei Geiner Koniglichen Sobeit bem Großberzoge von Beimar um fo weniger einen Biderfpruch finden, ba nur jaburch der noch nicht gehobene Zweifel unwirksam gemacht werden konne, ob überbaumt n diefer nicht eine Streitigkeit bober Bundesglieder unter fich, sondern eine aus einem Sontract bergeleitete Forderung an das Land felbst betreffende Angelegenbeit, die Compeent des boben Bundestages, und nicht vielmehr die ber Landesgerichte, gegrundet fen ? Den beffallfigen Ginwand muffe bas Bergoglich: Sachfen: Sildburghansische Gouvernement auf eben Kall vorbehalten; follte aber auch barüber nur austragalrichterlich entschieben werben onnen, fo murbe Es fur biefen Fall Die oberften Gerichtsftellen Ihrer Majeftaten ber Rb pige von Sachsen und Sannover, und Seiner Roniglichen Sobeit bes Rurfuriten von Beffen bierzu in Borfdlag bringen, jedoch immer vorausgefest, bag vor allen Dingen eine befondere Rlage gegen bas Land Dilburghaufen angestellt werde.

Bon Seiner Roniglichen Soheit, dem Großherzoge von Sach sen, Beimar Gisenach, bin ich hingegen gestern befehligt worden, darauf anzutragen, daß, da die in der 8. Bundest tagesstung den hoben Beklagien gegebene sechswochentliche Frist zur Benennung drei unparsteisscher hoher Bundesglieder fruchtlos verstrichen sen, hohe Bundesversammlung nun, gemäß dem Beschlusse vom 16. Juni 1817, jenes Vorschlagsrecht bewirkt werden moge, worauf Seine Ronigliche Hoheit keinen Anskand nehmen werde, die Allerhöchstihnen zustehende Wahl zu treffen und dießorts anzeigen zu lassen. Die Entscheidung des Oberappellationsgerichts zu Jena können Seine Ronigliche Hoheit der Großherzog in dieser Angelegenheit, aus mehreren triftigen Grunden, nicht annehmen.

Der Herr Gesandte der 15. Stimme für Schwarzburg: Sondershausen ist Die Gesandtschaft Seiner Durchlaucht des Fürsten von Schwarzburg: Sondershausen ist durch ihr zugegangene Mittheilungen davon unterrichtet, daß Seine Hochfürstliche Durchlaucht sortwährend den lebhaften Bunsch unterhalten, die fragliche, aus dem Thüringer Rayon: verband entstandene Differenz im Bege der Gute beseitigt zu sehen. Seine Durchlaucht haben diese Ihre Gesinnung noch neuerlich bei den unter den hohen Beslagten statt ge: habten Communicationen zu erkennen gegeben. Sollte es, nach Lage der Sache, durchaus erforderlich senn, schon heute bestimmte Vorschläge wegen der Austrägal: Instanz einzus bringen, von welcher diese Streitsache, in Entstehung gutlicher Vereinbarung, zu entscheiden, so kann die Gesandtschaft aussen, daß Seine Durchlaucht der Fürst von Schwarzburg: Sondershausen die Auswahl auf die obersten Gerichtsstellen Seiner Königlichen Majestät von Sachsen, Seiner Königlichen Majestät von Hannover und Seiner Königlichen Hoheit des Kurfürsten von Bessen gerichtet zu sehen wünschen.

Sammtliche Gefandtichaften, mit Ausnahme jener ber betheiligten Regierungen, welche fich ber Abstimmung enthielten, vereinigten sich hierauf, unter allgemeiner Zustimmung zu bem Gutachten bes herrn Referenten, zu bem vorläufigen

## Beschlusse:

In hinsicht auf Die von dem herrn Bundestagsgefandten der Großherzoglich, und herzoglich: Sachsischen Sauser abgegebenen Erklarungen, Die zur Revision und Erganzung bes Beschlusses vom 16. Juni 1817 wegen des Austrägalverfahrens gewählte Commission um ihr Mutachten zu ersuchen.

\$. 101. Die Kosten des Drudes der Bundestagsverhandlungen betreffend. (28. Sig. §. 205 v. 3. 1821.)

Die Commission zur Prufung ber Bundescasse: Rechnungen erstattet Bors Protot. b. b. Bunbesvers. XIII. Bb.

g in Betreff ber Rosten bes Druckes der Bundestagsverhandlungen, und macht Borschlage, wie selben vermindert werden konnten. Diese Borschlage wurden einhellig genehmigt und hierauf be f ch l o f f e n :

bem herrn Canzleidirector den Auftrag zu ertheilen, nach Anleitung berfelben, ein neues bereinkommen mit der Andredischen Buchdruckerei zu treffen.

## §. 102.

gitimation ber zu ber Militarcommission der deutschen Bundesvers fammlung abgeordneten Generale und Stabsofficiere.
(12. Sig. §. 93 b. 3.)

Der Koniglich : Sannoverische Serr Bundestagegesandte von Sam: erstein, übergiebt die Bollmacht des Koniglichen Ingenieurmajore Meinede, ale Bes Umachtigten der ersten Division des zehnten Urmeecorps. Sierauf wurde

bie erwähnte Bollmacht, d. d. Carlton : House ben 26. Februar 1822, in das Bundes ichiv zu hinterlegen und beglaubigte Abschriften derselben sowohl der Militarcommission er deutschen Bundesversammlung, als auch dem Herrn Major Meinede zuzustellen.

## **§.** 103.

Penfionsangelegenheit der Mitglieder und Diener des Deutschen Orbens.

Ronigreich Sachsen. Die Königlich: Sachfische Bundestagsgefandtschaft ift ansewiesen, über die Penstonsangelegenheit ber Mitglieder und Diener des Deutschen Orsens, in Bezug auf den dieffallsigen Commissionsbericht vom 11. October 1820 folgende bitimmung zum Protofolle zu geben:

Bas diejenigen Ordensglieder anlangt, welche Mugnießer diesseitscheinischer Ordens üter waren, so treten Se. Konigliche Majestat den in der R. R. Desterreichischen Absimmung vom 21. December 1820 S. 215 ad I. sub a bis e zusammengefaßten Grundsigen bei, und wunschen, dieselben des ehesten in Bollziehung gesetzt zu seben.

Diejenigen Ordensglieder und Beamten ferner, welche den Balleien jenseits des theins, namentlich denen zu Coblenz und Altenbiesen, angehörten, wurden verhaltnismas ge Pensionen nur aus den diesen Balleien durch den Capitelsschluß v. J. 1805 zuges seilten Entschädigungssummen und aus den, ihnen damals übrig gebliebenen, diesseiterrheis ischen Besthungen zu fordern haben, und die ihnen von der Bundestags. Commission zus ebilligten Pensionen von denjenigen Regierungen zu gewähren seyn, welche die eben ge-

dachten Entschädigungesummen und Befitungen in Folge ber ftattgefundenen Aufhebung bes Deutschen Ordens eingezogen haben.

hinsichtlich der bei der Auseinandersetzung im Jahre 1805 auf die GeneraleOrdenscasse übernommenen Ballei Lothringen und der, hierunter allein noch zu gewährenden, auf 5000 fl. bestimmten Pension des Landcomthurs, Freiherrn von Zweper, scheint es nicht billig, deren Gewährung den Regierungen, welche die GeneraleOrdenscasse eingezogen haben, alein anzusinnen, da diese Casse, im Falle des Fortbestandes des Ordens, Bustusse aus den Balleien gehabt haben wurde, die sich dermalen im Besitze anderer Regierungen besinz den. Vielmehr durfte es hierunter bei der durch den Mergentheimer Bertrag getroffenen Repartition sein Bewenden haben.

Ferner aufferte ber Ronigliche Gadfifde Berr Befanbte:

Im Commissionsberichte über die Pensionsangelegenheit der Mitglieder und Diener bes Deutschen Ordens v. 11. October 1820, wird am Schlusse das Konigreich Sachsen, als zu einem Pensionsbeitrage verbindlich, mit erwähnt.

Bu Berichtigung dieses Anführens hat der Koniglich-Sachsische Bundestagsgesandte bes merklich zu machen: daß das Konigreich Sachsen, in seinem dermaligen Umfange, von aller Beitragsleistung zu den Pensionen des Deutschen Ordens ganzlich befreit ift, da, durch den XXIII. Art. §. 5 der zwischen Sachsen und Preussen geschlossenen Hauptconvention v. 28. August 1819, die Koniglich-Preussische Regierung die alleinige Bertretung aller auf den in der Abtretung an selbige begriffenen, Deutschen Ordensgutern haftenden Schulden und Lasten, insonderheit die fraglichen Pensionen und Pensioneruckstände, übernommen hat.

Hohenzollern, Liechtenstein, Reuß, Schaumburg Lippe, Lippe und Balbed. Die Gesandtschaft ser angewiesen, ad majora zu geben.

Diefe Abstimmungen wurden an die betreffende Commission abgegeben.

## §. 104.

Instructione: Ginholungen.

(10. Sis. §. 81 b. 3.)

Baben. Die Gefandtschaft ift angewiesen, nachstehende Erklarung über ben von bem Roniglich: Preuffischen Sofe in ber 10. Dießjährigen Sigung in Betreff ber Instructions. Einholung gestellten Untrag in Das Protokoll ber hohen Bundesversammlung niederzulegen.

Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß die Autorität des Bundes und der Bundes, versammlung nur durch genaue Begrenzung der Competenz und durch strenge Beobachtung aller verfassungsmäsigen Formen der Berathung erhalten und befestigt werden kann. Daher ist es eben sowohl Bedürfniß, als Pflicht der hohen Bundesglieder, überall, wo sich eine Lucke in der Bundesgesetzgebung oder in der Observanz der Bundesversammlung

gt, biefe nach Moglichkeit audzufullen, und alled, so weit thunlich, auf feste Normen ruckzuführen.

Unter die Gegenstände, über welche sich weder aus ber Bundesgesetzgebung, noch aus r Observanz ber Bundesversammlung hinreichend sichernde Bestimmungen zu ergeben schie: n, wurde zeither die Frage von Instructions. Einholung gezählt.

Es walteten über dieselbe, wenigstens dem Anscheine nach, unter den einzelnen Bunstyliedern wesentlich verschiedene Ansichten ob, und se bedeutender die aufgeworfenen Zweisel aren, desto mehr mußte dadurch den Bundesbeschlüssen von der ihnen gebührenden Kraft tzogen werden. — Der Großherzoglichen Regierung konnte es demnach nur erwünscht zu, diesen Gegenstand von der Königlich-Preussischen Regierung in der 10. dießichrigen ihung auf eine eben so umfassende, als gründliche Weise zur Sprache gebracht zu sehen, id nur um so angelegentlicher schließt sie sich dem Bunsche an, daß die jenseitigen Anzäge durch eine abgesonderte Behandlung einer baldigen Erledigung entgegengeführt weren mögen. — Gollten hierdurch auch nur einige der aufgeworfenen Zweisel gelöst weren, so wurde dieses immerhin als ein Gewinn zu betrachten seyn, indem die höchsten egierungen den Bundesbeschlüssen nur alsdann völlig vertrauen können, wenn die Regelzäsigkeit ihrer Ziehung durch deutlich und bestimmt ausgesprochene Formen hinreichend sichert erscheint.

Bas nun aber die Unträge des Koniglich/Preufischen Hofes felbst betrifft, so kann die broßberzogliche Regierung den ihnen vorangeschickten Motiven im Allgemeinen nur beipflichen. Die theilt vollkommen die jenseitigen Unsichten von der Stellung der Bundestagsgesandten zu ren Committenten, der Nothwendigkeit eines Sicherungsmittels gegen die Folgen eines nntlichen Mangels an Instructionen, so wie von der Zweckmäsigkeit der Aufstellung einer Igemeinen Bestimmung über die Fälle, wo nur nach eingeholten speciellen Instructionen baustimmen ist.

Je übereinstimmender aber in diefer Beziehung ihre Ansichten mit benen der Konigliche reuffischen Regierung sind, um so eher glaubt sie eine neue Entwidelung derfelben umgehen id sich darauf beschränken zu konnen, sich über die einzelnen am Schlusse der jenseitigen Ersarung in Borschlag gebrachten Puncte zu aussern.

ad 1) ist die Großherzogliche Regierung einverstanden, und schließt sich insbesondere im Bunsche an, daß die Theilung einer Berhandlung zwischen öffentlicher und vertraulicher ditzung möglichst vermieden werden möge. Als Regel durfte hier festzusetzen senn, daß, wenn ne Berhandlung in öffentlicher Sitzung statt gefunden hat, aus dieser nicht zu einer vertrauschen übergegangen werden kann, ohne daß zu gleicher Zeit die Grunde, weßhalb dieses schehen, in die Registratur der vertraulichen Sitzung niedergelegt werden. Das letztere durfte

zur befondern Beruhigung der einzelnen interessirten hochsten Regierungen dienen, denen allerz dings daran gelegen senn muß, darüber nicht im Zweisel zu senn, weßhalb ihre Angelegenheit in dieser oder jener Form verhandelt worden ist. Damit aber auch über die Falle, wann zu einer vertraulichen Sigung überzugehen ist, kein Zweisel obwalten möge, konnte vielleicht ausserdem noch ausgesprochen werden, daß, wenn nur Ein interessirter Theil vorhanden ist, es von diesem abhängt, zu verlangen, daß die ihn betressende Angelegenheit, statt in öffentlicher, in vertraulicher Sigung verhandelt werde. Sind aber mehrere interessirte Theile vorhanden, und diese unter sich über die Art der Berhandlung verschiedener Ansicht, so ist die Verhandlung in öffentlicher Sigung, als die Regel bildend, beizubehalten.

Betrifft die Verhandlung eine allgemeine, den ganzen Bund berührende Angelegenheit, so entscheidet die Majoritat über die Frage, ob die Berathung in vertraulicher oder in öffentlicher Sitzung statt zu finden habe.

- ad 2) ftimmt Baden vollfommen bei; eben fo pflichtet es
- ad 3) der von der Krone Preussen geausserten Unsicht bei, und glaubt, daß dem jedes maligen Bundesbeschlusse historisch die Angabe unmittelbar voranzuschicken sep, worüber Instruction eingeholt, und welche Zeit dafür festgesetzt worden ist?
- ad 4) glaubt Baden, daß der Eintritt der Instructions Einholung un mittelbar nach allen Commissions Borträgen, mithin auch nach denen der allgemeinen Eingaben. Commission, zwar als Regel auszusprechen sen; daß aber ohne Terminsetzung jederzeit alst dann abgestimmt werden könne, wenn hiergegen von keiner Seite ein Biderspruch erhoben wird. Verlangt demnach nach erstattetem Commissionsberichte auch nur eine Stimme eine Vertagung der Abstimmung, so kann diese nicht verweigert werden. Dagegen ist man der Ansicht, daß im Laufe der Abstimmung en eine neue Vertagung vor der Schlußzies hung nur alsdann statt haben könne, wenn neue Thatsachen ausgefunden worden sind. Ob dieses aber der Fall sen, hierüber wünscht man die Entscheidung der Majorität übertragen zu sehen. Demnach vermaz man dem Antrage der Königlich: Preussischen Regierung, daß, wenn in Folge einer vorzüglich motivirten Abstimmung eines Hoses, auch nur ein Gesandter erklärt, daß er sich der Ansicht seiner Regierung zu vergewissern wünsche, alsdann auch demselben eine bestimmte Einholungszeit übrig zu lassen sen, nicht beizutreten.
- ad 5) theilt Baben volltommen Die Ueberzeugung von der Rothwendigfeit ber abgesonberten Abstimmung Der einzelnen Sofe, bei allen nur einigermaßen erheblichen Gegenständen.

Eben so wurde man es als einen Gewinn betrachten, wenn die, beziehungsweise auf andere Regierungen abgegebenen Erflärungen möglichst vermieden werden konnten, indem es den zue nachst interessirten Staaten vorzüglich darum zu thun seyn muß, nur den auf eigener Prüfung ihrer hohen Mitstände beruhenden Abstimmungen unterworfen zu werden.

Rur um fo mehr mochte, nach ber Unsicht des Roniglich Preufischen Sofes, der Sat aus; zusprechen senn, daß es den zunächst interessirten Gesandten jederzeit frei stehe, eine abgeson: derte Abstimmung zu verlangen, und daß diese ihnen nie zu verweigern sen.

ad 6) Sollten die sub 1 — 5 in Vorschlag gebrachten Bestimmungen allgemein beliebt werden, so kann es keinem Anstande unterliegen, daß die Befugniß und Verpflichtung der Bundesversammlung anerkannt werde, dasur Sorge zu tragen, daß das von den einzelnen Gesandten Erklarte für die Ansicht oder Entschliessung der Regierung oder Stimme ge halten werden konne. Gine weiter gehende Befugniß ist aber auch Baben nicht geneigt, der Bundesversammlung einzuräumen, indem ihr keine directe Competenz über die Geschäftsführung der Bundestagsgesandten zugestanden werden kann.

Ausserdem murde die Großberzogl. Regierung es für zwedmäsig halten, wenn die Unabehängigkeit der Bundestagsgesandten von Instructionen in ihren Commissions-Arbeiten, nach ber Ansicht des Königlich-Preuffischen Hofes, bestimmt ausgesprochen, und wenn diese Bestimmung den vorstehenden beigefügt murde.

Diese Abstimmung wurde an die zur Revision ber Geschäftsordnung ernannte Commission abgegeben.

## §. 105.

Borstellung bes Grafen von hallberg, den Genuß einer reichsschlußmabig angewiesenen, auf die vormalige Abtei Schuffenried radicivten, ewigen, jahrlichen Rente von 6,880 fl. betreffend.

(9. Sig. §. 75 b. 3.)

Großherzogthum Seffen. Großherzogliche Gesandtschaft ist beauftragt, mit Bezug auf die wegen der Graflich: Sallbergischen Reclamation vorliegenden Beschlusse, die von ihrem bochsten Hofe über diese Angelegenheit gefaßten Ansichten, in folgender Abstimmung zum Protofoll zu bringen:

1) Db die Bunde dver sammlung an und für sich befugt ist, in einem Falle, wo von rechtlichen Ansprüchen zweier Privatpersonen unter sich, nicht aber zugleich von einer Justizverweigerung die Rede ist, ihre Wirksamkeit eintreten zu lassen? kann um so mehr bezweiselt werden, da zwar mehrere Bestimmungen bes Deputations Sauptschlusses in der Bundebacte genannt sind, jedoch sämmtlich solche, welche das Berhaltniß mehrerer Regierungen unter sich oder zu Privatpersonen betreffen; woraus auf andere Bestimmungen und namentlich auf die über die jenigen Renten, von welchen hier die Rede ist, um so weniger wird geschlossen werden können, da Renten anderer Art (die auf den Rheinschissischen. Octroi anzewiesenen) unter den in der Bundesacte genannten Gegenständen sich besinden.

In so fern man aber die Möglichkeit vor Augen hat, daß sammtliche deutsche Regies rungen sich über eine für dunkel gehaltene Stelle eines deutschen Reichsgesetzes zu einer authentischen Interpretation, over da eine solche im Grunde ein neues Gesetz enthalt\*), zu einer neuen Gesetzebung vereinigten, so kommt jedoch

2) hier in entscheidende Erwägung, daß eine solche authentische Interpretation für ben vorliegenden Fall ganz zwedlos seyn und bleiben müßte, indem bekanntlich eine authentische Interpretation niemals auf bereits entschiedene Fälle zurückwirken kann.

Die Gelbstständigkeit der Justizpflege, dieses heilige Rleinod, wurde in ihren wesent; lichen Bestandtheilen erschüttert werden, wenn man eine authentische Interpretation ruch wirkend konnte benuten lassen, um wohlerworbene Rechte zu schmalern, welche eine Partei durch ein rechtskräftiges Erkenntniß ber zuständigen Gerichtsstelle erhalten hat.

Die Gesetzgebung der verschiedenen Staaten kann zwar darin verschieden senn, ob eine authentische Erklarung auf alle noch unentschiedene Falle, oder nur auf die erst nach der Erklarung entstehenden Rechtsverhaltnisse sich beziehe. Richt leicht aber, oder wohl gewiß nicht, läßt sich eine Gesetzgebung auffinden, welche authentische Interpretationen auf bereits entschiedene Falle anzuwenden erlaubte.

Es durfte genugen, hier das befannte, in vieler hinficht vortreffliche, Raiferlich: Defter: reichifche Gefetbuch anzufuhren, welches im S. 8 fagt:

« Rur dem Gesetzgeber steht die Macht zu, ein Gesetz auf eine allgemein verbindliche Urt zu erklaren. Gine solche Erklarung muß auf alle noch zu entscheidende Rechte. "fälle angewendet werden, dafern der Gesetzgeber nicht hinzufügt, daß seine Erklas urung bei Entscheidung solcher Rechtsfälle, welche die vor der Erklarung unternom: "menen Handlungen und angesprochenen Rechte zum Gegenstande haben, nicht bezogen werden soll » \*\*).

Erfolgte also auch irgend eine Erflarung, von welcher Urt fie auch fen, fur ben vorliegenden, bereits rechtsfraftig entschiedenen fall; mare fie nothwendig gang wirkungelos.

<sup>\*)</sup> Wenn aber ein Gefes so buntel und zweifelhaft ware, baf ber Ginn, welcher bemselben von bem Gefess geber unterlegt wird, burch bie Auslegungs: Regeln nicht entziffert werben konnte; bann war bie Borschrift nicht erkennbar, nicht kund gemacht; bann ist die in der Folge gegebene Borschrift keine blosse Erklarung bes vorigen; sie ift ein neues Gefes.

v. Beiller, Commentar über bas burgetliche Gesehbuch für bie Desterreichische Monarcie, Th. I (Wien und Brieft 1811), S. 75.

<sup>\*\*)</sup> Daß eine folde Auslegung fur alle kunftigen , erft noch vorzunehmenben Rechtshandlungen ober erft eintretenben Greignungen verhindlich fen , barüber tann eben fo wenig ein 3weifel entsteben , als baf fie auf bereits ents ichiebene Balle ; indem die Partie aus der Entscheidung icon ein Recht erworben hat, nicht bezogen werden konnen.

v. Beiller am angeführten Orte, Geite 73.

- 3) Auch abgesehen hierdn . bietet die vorliegende Sache keine Beranlassung zu irgend Der Gegenstand Des Streites ift offenbar ger Ginschreitung gefetgebender Gewalt. ne Juftigfache; beide ftreitende Theile haben Die Buftandigkeit Des Gerichtshofes, Der hierin sprochen hat, nicht bezweifelt, im Gegentheil anerkannt. Der Gerichtshof hat gesprochen, t rechtefraftig gesprochen. Fur ben bier vorliegenden Fall fann Die gesetgebende Ge: alt nicht einwirken. Roch mehr, von Graflich Sallbergischer Seite hat man nicht nur bit zuerst diesen Gerichtshof zu amtlicher Thatigfeit aufgefordert, sondern fogar bas rtheil erster Instanz vom 11. Marg 1813 rechtefraftig werden laffen, ob es gleich ben lager auf den Fall abwies, wenn die Beklagten ihre (auf den Ginn des Deputations, auptschlusses sich grundende) Ginmendung beweisen konnten. Der Rlager felbst aber hat agewilligt, baß fein Unspruch abhangig fen, von bem funftigen richterlichen Musspruch ber ben rechtlichen Grund ber Ginwendung feines Begnere, indem er, damit nicht einverinden, Diefes Urtheil, ftatt es rechtstraftig werden zu laffen, hatte anfechten muffen, wozu m die Revisione: Instanz fo gut, wie die Richtigkeitsbeschwerde offen stand. , nachdem diefer Ausspruch erfolgt ift , nun die Bustandigkeit des Gerichts bestreiten?
- 4) Db die in dieser Sache erlassenen Urtheile, dem materiellen Rechte, dem wirk, hen Sinne der Gesetze entsprechend sind, oder nicht, ist demnach hier eine völlig irres vante Frage. Dem Grafen von Hallberg stand, so viel man diesseits weiß, nach den dniglich Burtembergischen Gesetzen das Recht zu, das zuletzt ergangene Urtheil durch itte um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, wegen neu aufgefundener Mittel, oder durch e Nichtigkeitöklage anzusechten. Kann oder will er dieß nicht thun, oder wird dennoch is frühere Urtheil bestätigt, so steht ihm das formelle Recht entgegen; und wenn es auch dylich ware, nachzuweisen, daß dieses mit dem materiellen Rechte nicht übereinstimme, kann dieß an dem wohlerwordenen Rechte seiner Gegner eben so wenig etwas andern, wenn in irgend einem Staate, wo man selbstständige Justiz achtet, der oberste Gerichtstaff ein Urtheil rechtskräftig erlassen hat, daß zwar den bestehenden Gesetzen nicht angeziessen ist, dennoch aber nach der Verfassung des Staates nicht weiter angesochten werden inn; ein Fall, der, so lange die Mitglieder der Gerichte dem Irrthum unterworfene Menshen sind, stets möglich bleibt.

Indessen scheinen die in dieser Sache, nach vieljährigen Verhandlungen, erlassenen rtheile allerdings dem materiellen Rechte vollig entsprechend. Die Verschiedenheit der Sher darüber bereits ausgesprochenen Unsichten beweiset zwar, daß hierin teine Uebereins immung der Meinungen zu erhalten ist. Dennoch ist man diesseits von der Rechtlichkeit er erlassenen Erkenntnisse überzeugt, und zwar theils aus den hierfür bereits früher angerihrten Rucksichten, theils aus folgenden Gründen.

Die Frage: ob Schuffenried und Beifenau verhaftet fepen, ift nach bieffeitigem Ermeffen zu bejahen, weil, wenn immerbin Die Stelle, welche von bem Rechte Des . Grafen von Sallberg fpricht, nur Schuffenried nennt, bennoch bie Berbindlichkeit bes Grafen von Sternberg nur nach bemjenigen fich richten fann, mas ihm auferlegt ift: und Diejenige Stelle, welche seiner und der ihm obliegenden Berbindlichkeiten ermabnt nennt Schuffenried und Beifenau vereint. Bare bieg aber auch nicht, fo liegt bieffeitigen Grachtens der vorzuglichste Grund gegen ben Grafen von Sallberg in folgendem Berbaltnig. - Dit hypothetarifch verhafteten Gegenstanden, wo Forderung auch nach bem Untergang der Spothet besteht, laffen fich die mit Renten belafteten Entschädigungegene ftanbe nicht vergleichen, weil eine Spothet nur Accefforium einer an und fur fich bereits bestebenden Sauptverbindlichkeit ift. Bielmehr ift es aus bemjenigen, mas in den fruberen Erklarungen über Die Regensburger Berhandlungen wegen Entschädigung ber Reichsgrafen enthalten ift, so wie aus ben Protofollen ber Reichsbeputation und beren Beilagen, uns zweifelhaft, bag vor Allem die beiden erften Claffen ber, Entschädigung ansprechenden Grafe fo weit es moglich fen, und die zweite namentlich, wenigstens zum Theil, mit unmittelbarem Gebiet befriedigt werden follten; und bag ber britten Claffe nur barum nicht mehr als 46 Procent bes Berluftes vergutet murben, weil fo viel Entschadigungemaffe, nicht mehr und nicht weniger, nach Befriedigung ber beiden erften Claffen, übrig geblieben mar \*). Daraus folgt unwiderleglich, daß, wenn nach Befriedigung ber beiden erften Claffen mehr als 46 Procent Des Berluftes Der Dritten Claffe, ober weniger ober gar nichts ubrig ges blieben mare, ber Graf Sallberg in ber dritten Claffe mehr ober weniger, oder gar nichts erhalten haben murbe; fo gut Die vierte und funfte Claffe barum nichts erhalten baben. weil die Entschadigungsmaffe nicht einmal zur vollständigen Befriedigung ber brei erften Claffen binreichte. Bare nun berjenige Berluft, welchen Die Entibabigungemaffe fpaterbin erlitt, und welcher diese Erdrterungen veranlagt bat, ichon vor bem Beschluffe bes S. 24 Des ermabnten Reichsgesetze eingetreten gewesen; batte, mit andern Worten, schon bamals Die Entschädigungemaffe, nach Befriedigung ber beiben erften Claffen, fur Die britte feine 46 Procent Des Berluftes, ja gar nichts mehr enthalten: fo batte ichon Damale ber Graf von Sallberg nichts erhalten, fo gut wie dieß bei der vierten und funften Claffe der Rall Es ift baber gewiß ber Billigfeit und bem ftrengen Rechte entsprechend, bag Die nach ber Anweisung ber Entschabigungsmaffe eingetretene Berminderung berfelben, nicht Denjenigen zum Nachtheil gereiche, welchen sie auch in dem Kalle nicht zum Nachtheil ge=

• •

<sup>\*) &</sup>quot;Rach geschehener Absonberung batten bie herren Commisarien, jedem herrn Grafen, so weit die Entsichädigung bobjecte reichten, einer Elasse nach der andern, jedoch mit billiger Rucksicht, daß die zweite Classe nicht ganz ohne unmittelbares Gebiet bleibe, worauf ihr Areisvotum radicirt werden könne, zuzutheilen. Beschlus der ausserventlichen Reichsbenutation vom 16. October 1802, in dem Protokoll derselben, Gelte 303.

eicht haben wurde, wenn fie vor ber Anweisung ber Entschädigung eingetreten ware. Db, in weiterer Folgerung aus diesen Ansichten, der Graf von Sallberg berechtigt ift, von den brigen in ber britten Classe stehenden Grafen eine verhaltnismafige Theilnahme an diesem inem Berluste zu fordern, ist eine andere Frage, welche aber keineswege hieher gehort.)

Man kann baber bieffeits nur babin stimmen, daß ber Graf von Sallberg babier bgewiesen werde, und es ihm überlaffen bleibe, ob er von ben bei ben Koniglich , Burtem, ergischen Gerichten annommenlaffigen Rechtsmitteln Gebrauch machen will.

Hohenzollern, Mechtenstein, Reuß, Schaumburg.Lippe, Lippe und Balbeck. In Betreff ber Reclamation bes Grafen Hallberg, ist die diesseitige Gesandt haft angewiesen, bem, in ber 3. Sigung bes Jahres 1819 abgegebenen, umfassenden Raisrlich. Desterreichischen Botum beizutreten.

#### **§.** 106.

Die Bermittlung ber Bundesversammlung bei Streitigkeiten ber Bundesglieder unter sich, und Aufstellung einer wohlgeordneten Austrägals Inftanz, auch das Austrägalverfahren betreffend.

(12. Się. §. 97 b. 3.)

Danemart, wegen Solftein und Lauenburg. Die Konigliche Bundestageges indtschaft übergiebt Bemerkungen zu dem Entwurf eines Bundestagsbeschlusses über das Berfahren in Streitigkeiten der Bundesglieder unter einander, welche diesem Protokolle unter lahl 16 angefügt und der betreffenden Commission zugestellt wurden.

## **§.** 407.

Rechnungen ber Militars Localeommissionen.
(9. Sie. §. 79 b. A.)

Der zur Ausarbeitung bes Militar: Verfassungsplans bestehenve Bun: estags: Ausschuß legt eine an ihn gelangte Note ber Militarcommission vom 31. Marz ieses Jahres vor, mittelft welcher lettere sammtliche, mit Ende bes Jahres 1821 abge: hlossene Rechnungen ber Localcommissionen, sammt einer Totalberechnung über alle ben Localcommissionen zu verschiedenen Zeitraumen zugemittelten Gelobetrage, und ihre Berwenung bis zum Schlusse bes Jahres 1821, übergiebt, und dabei bemerkt, daß sie solche, nach organgiger Prüfung burch eine eigends dazu ernannte Commission, als richtig anerkenne.

Hierauf wurde die zur Prufung der Bundedrechnungen gewählte Commission einhellig fucht, sich auch der Liquidation dieser Rechnungen gefälligst zu unterziehen, und nachdem d dieselbe hierzu bereitwillig erklarte, murbe

## beschloffens

ber zur Prufung ber Bundebeaffe: Rechnungen gewählten Commission die von der

Militarcommission ber Bundesversammlung abergebene Totalberechnung, nebst ben berselben angeschlossenen Rechnungen ber Localcommissionen, von Zahl 1 bis einschliessend 22, so wie die Originalquittungen berselben, vom Buchstaben a bis einschliessend r, zur weitern Liquidation zuzustellen.

## §. 168.

Schrift bes Legations: Secretars von Meyer: Corpus juris confoederationis Germanicae, Tom. L

Prafivium: legt eine Eingabe bes Großherzoglich: Mecklenburgischen Legations: Secretars von Meyer vor, womit berfelbe der hohen Bundesversammlung den ersten Theil des von ihm herausgegebenen corpus juris confoederationis Germanicae überreicht.

Sammtliche Gefandtichaften vereinigten fich, nach dem Antrage Des Prafidiums,

#### Befdluffe:

daß, unter ehrenvoller Erwähnung dieses nuglichen Unternehmens des Legations Se cretars von Meyer, demselben der Dant ber hohen Bundesversammlung zu erkennen zu geben und das überreichte Wert in die Buchersammlung derfelben abzugeben sep.

#### §. 109.

Garantie bes Gefeges, Die ftanbifche Berfaffung bes Bergogthums Co. burg. Saalfelb betreffenb.

(8. Sig. 5. 66 b. 3.)

Riederlande, wegen des Großherzogthums Luxemburg, dann

Oldenburg, Anhalt und Schwarzburg: stimmen fur die Uebernahme ber nachgesuchten Garantie des unterm 8. August vorigen Jahres erlassenen Gesetzes über die ftandische Berfassung bes herzogthums Coburge Saalfeld.

## §. 110.

Beitrage zur Bundesmatrifulare und Canglei: Caffe. (12. Sig. §. 94 b. 3.)

Die Gefandtschaften von Oldenburg, Anhalt und Schwarzburg, bann Sobenzollern, Menß, Schaumburg, Lippe, Lippe und Walbeck, zeigen an, ber sie bie ihre bochsten Sofe betreffenden Beiträge zu der Bundesmastrikular; und Bundescanzlei, Casse, in Folge Beschlusses vom 14. Februar dieses Jahres, entrichtet haben.

## §. 111.

## Einreichunge: Protofoll.

- Rachstehende Gingaben murben an Die betreffenden Commissionen verwiesen, als:
- Num. 48, eingereicht am 1. April dieses Jahres, von mehreren Gemeinden bes Oberamts Starkenburg, Forderung an die vormalige Reichsoperations; Casse von 59,446 fl. 16 3 fr. für Fourage, Lieferung in die Festung Mainz bes treffend; mit fünf Aulagen:
- Rum. 49, einger. am 1. April, von ber Stadt Wimpfen, wegen Forderung an die vors malige Reichsoperationscasse von 6,013 fl. 25 fr. für Lieferungen in die Fes ftungen Philippsburg und Manuheim; mit einer Unlage.
- Rum. 50, einger. am 15. April, durch hofr. von Boftel in Betlar, ale Bevollmächtigten der Graflich von hahn'ichen und Freiherrl. von Gemmingen: Buttenberg'ichen Familie, die Unsprüche an die ehemalige mittelrheinische Reicheritterschaft betreffend.
- Num. 51, einger. am 20. April, von bem Registrator hofm ann gu Afchaffenburg, als Bevolls machtigten ber Witwe bes Hoffammerraths Thollaus, die Auszahlung ber Zinsen eines, vormals Kurmainzischen, ursprünglich auf die Witwe Homburg lautenden Steuer: Schuldcapitals von 1,000 fl. von Seiten bes Großherzogthums Heffen betreffend.
- Rum. 52, einger. am 20. April, von Ebendemfelben, als Bevollmächtigten ber Mainzer Exzesuitenfonds: Individuen, die noch ruckliehende Sustentation bei Rur: bessen vom 1. November 1806 bis 1. December 1813 betreffend.
- Rum. 53, einger. am 20. April, von Sbendemfelben, als Bevollmachtigten derfelben Exsjefuiten fonds: Individuen, in Betreff der auf Cassel und Rostheim ruhenden Lasten, in specie die Sustentations: Summen, und Borlage der dießfallsigen Acten von Seiten der Nassauischen Regierung.
- Rum. 54, einger. am 20. April, von Cbendemfelben, als Bevollmachtigten bes Rlofter: ichaffners Gervag Gog, in Betreff ver Suftentation von Raffau.
- Num. 55, einger. am 20. April, von Ebendemfelben, als Bevollten jeten bes gedachten Rlosterschaffners Gervaz Gog, wegen Guftentationsregungung von Geiten des Großherzogthums hessen vom 1. Juli 1816, in Beziehung ber auf ber linken Rheinseite liegenden Gefälle bes Weissenfrauen, Klosters.

- Rum. 56, einger. am 22. April, vom Or. Goulin ju Frankfurt, als Bevollmachtigten ber Direction ber Rheinisch , Westindischen Compagnie zu Elberfeld, Anzeige von dem Dasenn dieser deutschen Stiftung, mit Bitte, deffen Gemeinnut higkeit durch eine dieselbe billigende Entschliessung zu erkennen zu geben. Mit Bollmacht und Anlagen von 1 bis 4.
- Rum. 67 per. am 24. April, vom Dr. Ohlenschlager, als Bevollmächtigten ber Rurs fürstlich: Trierischen Testamentes Erben, in Betreff der Entscheidung dieser Angelegenheit durch eine Austrägal-Instanz. Mit Bollmacht.
- Rum. 58, einger. am 25. April, von bem Burgermeister Seit zu hirschhorn, in Betreff einer Forderung bes Amtes hir schorn an Die vormalige Reichsoperationscasse von 8,496 fl. 14 fr.
- Rum. 59, einger. am 25. April, von ber Gemeinde Redarsteinach, wegen einer Forsberung an Die vormalige Reichsoperationscaffe von 11,025 fl. 48. fr.
- Rum. 60, einger. am 25. April, von bem Sanbelsmann Remp babier, Die Bezahlung ber Reichsoperationscaffe: Forderungen betreffenb.
- Rum. 61, einger. am 25. April, von bem handelsmann Clemens dahier, als Bevollmache tigten mehrerer Intereffenten in Betreff ber Bezahlung ber Reichsoperationscaffe : Forberungen.

Folgen die Unterschriften.

## Beilage 16.

Den Entwurf eines Bunbestagsbeschluffes über bas Berfa in Streit tigfeiten ber Bunbesglieder unter einander betreffend, oben ju \$.106.

Danemart, wegen holftein und Lauenburg. Die Konigliche Regierung hat ben in ber 37. Bundestagssitzung bes Jahres 1820 vorgelegten Entwurf eines Bundestageber ichlusses über bas Berfahren in Streitigkeiten ber Bundesglieder unter einander, einer, ber Bichtigkeit des Gegenstandes entsprechenden, forgfältigen Prufung unterzogen, und hierauf den Koniglichen Gesandten beauftragt, nachfolgende Bemerkungen über benfelben zu Protokoll zu geben.

Es sind bei dieser Prufung die vorläufigen Ansichten in besondern Betracht gezogen wors ben, welche die Koniglich: Burtembergische Regierung über diesen Gegenstand in das Protofoll ber 29. vorjährigen Bundestagssigung hat niederlegen lassen.

Die Königliche Regierung ist, in Uebereinstimmung mit dem Burtembergischen Boto, bes Dafurhaltens, daß, um eine flare Uebersicht über das Ganze zu fordern, als Einleitung zu bem abzufassenden Bundestagsbeschlusse, eine kurze Bezeichnung der Gegenstände des Austrägalverfahrens und bessen Eintheilung in das ordentliche und aufserordentliche zwedmäsig sen.

In Anschung der Streitigkeiten über ben jungsten Besit, wurde, ba das in dieser Rucksicht durch die Artikel 19 und 20 der Schlußacte vorgeschriebene Berfahren wesentlich von dem Berfahren in den übrigen Streitigkeiten der Bundesglieder abweicht, die Vorschrift der Anskel 19 und 20 der Schlußacte in den Bundesbeschluß über das Austrägalverfahren mit aufzur nehmen seyn.

ad S. 1. Da bie Anordnung bes in diesem S. vorgeschlagenen Vorbereitungs Ausschusses zwar, nach den von der Commission dafür angeführten Bestimmungsgründen, von Rugen, auf der andern Seite aber mit einem in einzelnen Fällen nachtheiligen Zeitverluste verbunden seyn könnte, so mochte es sich fragen, ob es nicht zweckmasiger seyn wurde, zu dem ersten Vortrage über die an die Bundesversammlung gebrachte Streitigkeit nur einen Referenten zu bestellen, und auf dessen Vorschlag die Erwählung des Vermittlungs Ausschusses zu beschliesen. Immer

wurde, nach bem Dafürhalten ber Koniglichen Regierung, ber Borbereitungs: Ausschuß, statt bes in dem Entwurfe vorgeschlagenen gutachtlichen, nur einen solchen Bortrag zu erstatten haben, der die, zu weitern Ginleitungen erforderlichen, factischen Aufflärungen enthielte, da ein gutachtlicher Bortrag leicht zu einer Praoccupation über die vorliegende Angelegenheit führen könnte.

Auf teinen Fall wurde es des in dem Burtembergischen Boto vorgeschlagenen Gesetzes, daß die Committenten der Mitglieder des Borbereitungs Ausschuffes nicht befangen seyn mußten, mit Rudficht auf die Functionen, welche diesem Ausschuffe obliegen, bedurfen, und dieser Jusat konnte in dem Falle, wenn einer der streitenden Bundesglieder bei der Verzögerung der Sache ein Interesse haben sollte, zu Contestationen über die Unparteilichkeit des Aussschusses Anlaß geben, die sonst vielleicht vermieden seyn wurden.

- ad S. 2. Die Fassung dieses S. scheint nicht bestimmt genug zu senn, indem darnach nicht deutlich genug hervorgeht, ob die Gegenaussührung oder Erklärung des in Anspruch genommenen Bundesgliedes durch die Bundesversammlung selbst, oder durch den Vorbereistungs Ausschuß einzuziehen sep, was bei der Redaction des Beschlusses zu berücksichtigen sepn wurde.
- ad S. 3. Mit Rudficht auf die in ber Anmerkung zu diesem S. enthaltene Bemerkung, daß es von der Beurtheilung des Ausschlusses abhängen werde, die nothigen Aufklärungen schriftlich zu erfordern, oder deshalb eine Conferenz mit den Bevolkmächtigten der streitenden Theile zu verankassen, durfte hier der Zusatz erforderlich senn, daß diese Verhandlungen, wenn die Parteien, oder eine derselben, es verlangen, stets schriftlich geführt werden mußten.
- ad S. 5. Der Termin von vierzehn Tagen, innerhalb bessen ber Vermittlunge Ausschuß an die Bundesversammlung zu berichten hat, mochte etwas zu furz sehn, da der Ausschuß alsdann noch nichts von Wichtigkeit zu berichten haben wird. Sben so scheint
- Dersuch der Gite, von dem erhaltenen Auftrage oder von dem Empfange der geforderten Erlauterungen an gerechnet, bei sehr weitlausigen und verwickelten Sachen etwas zu nahe bes kimmt, da der Ausschuß vor Ansehung des Termins sich volksommen überzeugt haben muß, daß keine weitern Erlauterungen nothig sind, die Bergleichsvorschläge ülfo wohl bereits aussgearbeitet und von den Mitgliederit des Andschusses durchgegangen sein mussen, ehr der Termin angesehr wird. Jedoch konnte es als Regel bei der vierzehntägigen Frisk gelassen werden, wenn es ausnahmsweise dem Ausschusse frei gelassen wurde, den Termin zum Bersuch der Güte auf dreimal vierzehn Tage zu prorogiren, in Fällen, wo er solches wegen noch fehr lender Ausstäumen für nothig halten sollte. Dieß dem Ausschusse freizustellen, dürfte um sonthwendiger sehn, da sich der Mangel an Erläuterungen manchmal erst bei nahever Bears

eitung der Sache ergiebt, und es für den Erfolg der Bermittlung von Bichtigkeit ift, daß er Ausschuß von allen in Betracht kommenden Barbaltniffen unterrichtet fen.

Uebrigens mochte wohl bei diesem S. oder einem der früheren auch auf den Fall Ruckicht un nehmen seyn, daß die betheikigten Bundesglieder besondere Bevollmachtigte zu den Berzieichsverhandlungen zu committiren für gut finden, und in Unsehung solcher festzusetzen seyn, daß sie mit einer speciellen Bollmacht zum Bergleiche, oder mit einer solchen generellen Bollmacht zu versehen waren, welche, wie dieses auch in der Reichstammergerichtsordnung für die Procuratoren vorgeschrieben ist, clausula transigendi ausdrücklich enthielte.

ad S. 8. Die in diesem S. vorkommenden Borte: «ober auch Oritte, welche bei der Sache ein gehörig bescheinigtes Interesse haben », lassen es zweiselhaft, ob hierunter bloß Bund besglieder zu verstehen, oder auch Privatpersonen, und, namentlich nach dem Artikel 30 ber Schlußacte, qualificirte Privatreclamanten begriffen find.

Uebrigens ift, ber Bollständigkeit wegen, zu dem Schluffate dieses & des Commissionale Entwurfs, mit Rucksicht auf das in dem folgenden S. erwähnte Compromis, noch der Zufat angemessen: «oder durch ein Compromis nach Maasgabe des folgenden S. zu verantlassen».

ad S. 9. In Ansehung des in diesem S. zur Begutachtung und Entscheidung der Frage über die Zulässigkeit des Austrägalverfahrens vorgeschlagenen Ausschusses von fünf Mitgliedern des Bundestages, durfte es zwedmäsiger senn, daß nicht dieser Ausschuß, sondern der Bundestag selbst, auf den Bortrag desselben — wobei, wenn eine Berschiedenheit der Meinungen statt gefunden, auch die der Minorität mit ihren Grunden referirt werden mußte — entscheide, ob die Sache zum Austrägals Erkenntnisse sich eigne oder nicht.

Bas fodann das in diesem S., für Falle, wo die eben berührte Frage verneinend entischieden wird, in Borfchlag gebrachte Compromiß betrifft, so wurde zuwörderft der Zwed beffelben, welcher wohl dabin geht, daß durch dieses Compromiß anstatt eines Austrägale verfahrens über die Streitsache selbst, und nicht ferner über die Frage, in wie fern sie sich zum AusträgaleErkenntniffe eigne, entschieden werde, bestimmter auszudrücken senn.

Rach der Unmertung zu diesem 5. des Commissional: Entwurfs soll namlich die That tigkeit des Compromisses dann eintreten, wenn die gegen die Statthaftigkeit des Austragelverfahrens vorgebrachten Einwendungen nicht sofort ungegrundet befunden sind. Es bleibt demnach zweiselhaft, ob das alsdann niedergesetzte Compromis sich nur mit der Entscheidung der Hauptsache zu beschäftigen habe, ohne auf diesenigen Grunde, welche etwa von einer der Parteien für die Statthaftigkeit des Austrägalverfahrens bei dem Compromissgerichte selbst angebracht werden mochten, Rucksicht zu nehmen, oder ob das Compromis die wider die Julassigseit des Austrägalverfahrens, in dem zur Frage stehenden Falle, augebrachten

Grunde naber zu prufen und die Sache, wenn die Einwendungen gegen jenes Berfahren alsdann ungegrundet befunden werden Alten, an ein Austrägalgericht zu verweisen und nur in dem entgegengesetzten Falle die Entscheidung in der hauptsache abzugeben habe.

Wollte man die erste dieser Alternativen annehmen, so wurde eine Folge hievon senn, daß bas Compromiß sich auch dann mit der Entscheidung der Hauptsache zu beschäftigen habe, wenn es die wider die Zulässigkeit des Austrägalverfahrens angebrachten Einwens dungen für ungegründet, und die Sache mithin zur austrägalgerichtlichen, nicht aber zur compromissarischen Entscheidung geeignet hielte.

Sollte das Compromiß sich, wie es minder richtig scheint, auch mit der Frage, ob das Austrägalverfahren in dem gegebenen Falle statthaft sen, zu beschäftigen haben, so wurde, um jeden Zweifel über den Umfang seiner Thatigkeit vorzubeugen, ausdrücklich anzuführen senn, daß selbiges, nach Erledigung dieses prajudiciellen Punctes, in so fern nämlich die Einreden wider das Austrägalverfahren als begründet angesehen werden sollten, die Entscheidung in der Hauptsache abzugeben habe.

Der Ronigliche Gefandte ift angewiesen, zu mehrerer logischen Ordnung und Deutlichkeit, barauf anzutragen, daß bem Compromis Berfahren ein eigener Paragraph gewidmet werde.

Benn die Burtembergische Abstimmung, pag. 610 sub Rum. 3, vorschlagt, daß in sole den Fallen, welche der Bundestage Ausschuß zweiselhaft finden mochte, die ausserventliche schiederichterliche Commission durch zwei Borftande hoherer Gerichtshofe der beiden von den streitenden Theilen zu Schiederichtern ernannten Bundesglieder verstärkt werde; so ist dies ser Borschlag nicht motivirt, und entspricht auch den sonstigen Bestimmungen des S. nicht ganz. Die Bestimmung des Ausschusses durfte nämlich nur senn, darüber ein Gutachten zu erstatten, ob die Streitsache sich zu einem Austrägalverfahren oder zur schiederichterslichen Entscheidung eigne.

Ehe diese Frage entschieden ift, kann von einer Ernennung von Schiederichtern nicht die Rede seyn, wodurch die vorgeschlagene Bahl der beiden Gerichtsvorstände von selbst hingfällig wird. Wollte man aber auch zwei Gerichtsvorstände auf andere Art mablen, so wurde dieses, da selbige zu diesem speciellen Zwede von ihrem Posten abgerufen werden mußten, einen bedeutenden Zeitverluft herbeiführen; auch kommt in Betracht, daß die Zuziehung solcher Beamten zu einer bundestäglichen Commission, mit Rudsicht auf die poslitische Stellung des Bundestages, bedenklich scheint.

Bird übrigens das Compromis anstatt des Austragalverfahrens in ben bezeichneten Fallen beliebt, so wird es auf jeden Fall, in Ruchsicht desselben, mehrerer naberer Bestim; mungen bedurfen.

Es fehlt namlich an einer Borschrift barüber, burch wen die zu Schiederichtern ersählten Bundesglieder das ihnen übertragene Meddrichterliche Amt ausüben sollen, so ie über die Eigenschaften, welche die von ihnen zu diesem Behuse zu ernennenden Besullmächtigten etwa besißen mussen. Eben so fehlt es an einer Bestimmung, wie es zu alten sen, wenn die beiden zu Schiederichtern erwählten Bundesglieder sich über die Jahl eines dritten Schiederichters nicht vereinigen können. Ferner werden in Ansehung is compromissarischen Verfahrens nahere Bestimmungen nothwendig senn, da die allges eine Beziehung auf das Austrägalversahren, bei der wesentlichen Berschiedenheit, die zwishen einer schiederichterlichen und einer eigentlich gerichtlichen Behandlung einer Sache att sindet, nicht ausreichen wird. Auch durfte die Frage, ob die Rechtsmittel der Resitution und Nichtigkeitsbeschwerde auch bei dem compromissarischen Verfahren anwendbar nd, nähere Borschriften erfordern.

Bei der Bestimmung, daß, wenn einer der streitenden Theile sich weigere, einen Schiede ichter zu bestellen, dieses an seiner Stelle durch die Bundesversammlung geschehen solle, vird naher festzusetzen senn, ob diese Art von Contumatialversahren auch dann eintreten alle, wenn die Nichternennung des Schiederichters in einer bloßen Verzögerung oder Verziumnis ihren Grund hat.

Endlich scheint, nach der Stellung dieses Paragraphen, die Einrede der Unzulässigkeit des lusträgalverfahrens auch nach beendigtem Geschäfte des Bermittlungs: Ausschusses statthaft ihn zu sollen. If sie dann erst eingelegt, und sie wird aberkannt, so tritt natürlich gleich as Austrägalverfahren selbst ein; ist sie aber sogleich bei der ersten Ginleitung beim Bundest ze vorgebracht, so kann die Frage entstehen, ob die Bemühungen des Vorbereitungs: und dermittlungs: Ausschusses der Entscheidung über die Einrede vorangehen mussen. Diese Frage dare freilich wohl zu bejahen; dies durfte doch ausdrücklich zu bestimmen senn.

ad S. 10. Bei diesem S. ift ein Versehen eingeschlichen, indem es darin heißt, daß der Beklagte zu Ueberreichung seiner Rlagschrift aufgefordert werden solle. Aus dem busammenhange und dem S. 11 geht hervor, daß hier nicht etwa nur statt des Klagers der Beklagte genannt sen. Der Absicht und dem Sinne durfte folgende Redaction entsprechen:

§. 10.

Bur Einleitung bes Austrägal Processes soll von der Bundesversammlung, in ihrer nächsten Sitzung, nach dem Eingange des obgedachten Berichts oder Ansuchens (S. 8), der Beklagte durch einen Beschluß aufgefordert werden, binnen einer Frist, welche nicht unter vier, und nicht über sechs Wochen, von dem Tage des Beschlusses an gerrechnet, bestimmt werden darf, zum Protokolle der Bundesversammlung, drei bei der Sache nicht betheiligte Bundesglieder zu benennen, aus welchen der Rläger eines

zu mablen berechtigt, und seine Wahl binnen vier Wochen, welche Frist nur in Ruck sicht auf die Entfernung der Parteien um 14 Tage verlängert werden kann, zum Protokolle der Bundesversammlung anzuzeigen, auch zugleich mit dieser Anzeige seinschen bernliche Klagschrift zu überreichen verpflichtet ist.

Es fehlt bei den Fristen und Terminen an einer Bestimmung darüber, ob solche pereme torisch find, oder nicht, ingleichen ob und wie häusig Dilationen und Aussetzung der ander raumten Termine bewilligt werden können. Bei weiter Entfernung und aus andern Grun; den, mochten die Fristen leicht zu beschränkt seyn.

Siebei durfte, mit Ruchicht auf die in dem Entwurfe zur Einreichung der Rlagschrift festgesetze Frist, noch im Allgemeinen in Betracht kommen, ob nicht wegen Anwendung der im gemeinen Rechte über die Provocation zum Rlagen enthaltenen Borschriften auf das Austrägalverfahren eine Bestimmung erforderlich seyn mochte, da es für das mit einer Rlage bedrohte Bundesglied in manchen Fällen von Wichtigkeit seyn kann, den Zeitpunct der Anstellung der Rlage zu beschleunigen, wobei annoch zu bemerken ware, daß dem Rläger immer freigelassen werden mußte, dem Verfahren, durch Verzichtleistung auf seinen Rlagantrag, gegen Erstatztung der bisherigen Rosten, ein Ende zu machen.

In Betreff der von dem Beklagten zu benennenden drei Bundesglieder, unter welchen dem Rlager die Wahl des Austragalgerichts zusteht, fehlt es endlich an einer Bestimmung darüber, wie es zu halten sen, wenn der Rlager behauptet, daß eines oder mehrere dieser Bundesglieder betheiligt seyen.

Die Rönigliche Regierung glaubt, um möglichen Streitigkeiten über die Parteilichkeit ber gewählten Gerichtshofe, beren Entscheidung schwierig und zeitraubend senn wurde, vorzubeugen, dem in dem Würtembergischen Boto, pag. 614 sub a, gemachten Borschlage beitreten zu mussen, daß dem Rläger freigestellt werde, sich zum Boraus, und ehe noch der beklagte Theil einen Borschlag gemacht hat, zwei oder drei Gerichte, ohne Anführung einer Ursache, zu verbitten.

Dagegen findet sie nicht angemessen, daß, wie in dem Burtembergischen Boto ferner, sub bevorgeschlagen wird, die Bergleichscommission, und nicht die Bundesversammlung, wegen der Bahl des Austrägalgerichts die erforderliche Einleitung treffe. Der Bermittlungs Ausschuß hat sein Geschäft beendigt, wenn die Bergleichsverhandlungen geschlossen sind, und die Einleitung der gerichtlichen Behandlung, mithin auch die Ernennung des Austrägalgerichts, gehort dann um so mehr für die Bundesversammlung, da das Urtheil in ihrem Namen abgesprochen werden soll; auch würde eine veränderte Bestimmung in dieser Rucksicht eine Abanderung der SS. 4, 5, 6, 7 und 8 des Commissional. Entwurfs nothwendig machen.

In Uebereinstimmung mit dem in der Burtembergischen Abstimmung, pag. 616, ents iltenen Antrage, daß die Einreichung der Klagschrift an das Austrägalgericht, und durch en zum Versahren vor demselben legitimirten Anwalt geschehe, ist die Königliche Regierung is Dafürhaltens, daß die Uebergabe der Klagschrift bei dem Bundestage weder nothig noch ützlich scheine, und manche Unzuträglichseiten nach sich ziehen würde; auch würde die Klagschrift nicht einmal in der bei dem Austrägalgerichte üblichen Form abgefaßt werden können. der Konigliche Gesandte ist demnach angewiesen, darauf-anzutragen, daß die Klagschrift nicht ei der Bundesversammlung, sondern bei dem Austrägalgerichte selbst, eingereicht werde.

Wahrscheinlich liegt die Beranlassung der Bestimmung des Commissional: Entwurfs arin, daß man auf diese Weise die Thatigkeit des Austrägalgerichts an den letzten Act der Jundesversammlung am leichtesten anzuknupfen glaubte. Diese Anknupfung wurde aber wohl icht nur mangelhaft, sondern auch gezwungen seyn; auch durfte die Einleitung des Austrägale erfahrens hinreichend getroffen seyn, wenn von der Bundesversammlung, nach §. 12, über das lusträgalverfahren beschlossen ist, das gewählte Bundesglied seinen obersten Gerichtshof zum echtlichen Versahren angewiesen hat, und die Parteien hievon mit der Auflage unterrichtet ind, bei dem Gerichtshofe innerhalb vier Wochen Mandatare zu bestellen, oder zu gewärsigen, daß solche von Gerichtswegen bestellt wurden.

Das Austrägalgericht kann bemnachst die Rlage des Rlagers oder die Provocation des Beklagten abwarten, und dann weiter processemaß verfahren. Auf diese Beise werden die Bestimmungen der 55. 10, 12 und 20 am leichtesten zu vereinigen senn, und wurde dann in em S. 10 (nach der vorgeschlagenen Redaction desselben) nur dassenige wegzulassen senn, was iber die Einreichung der Rlage bei der Bundesversammlung in demselben vorkommt.

ad S. 11. Die, wegen des auf die Bundesversammlung übergehenden Bahlrechts ber sompromissarien, ad . 6. 9 gemachte Bemerkung durfte auch auf das hier erwähnte Bahlrecht er Austrägal. Instanz Anwendung finden.

Die in dem Burtembergischen Boto, pag. 616 sub b, vorgeschlagene Modification, as die Abforderung der Erklarung der streitenden Theile darüber, wer als Rlager oder als Beklagter erscheinen wolle, zwar mit unwiderruflicher Birkung in Beziehung auf die Austittlung des Austrägalgerichts geschehe, diesem jedoth unbenommen bleibe, bei Bestigung es Legitimationspuncts, auch wegen Bestimmung des Rlagers und Beklagten dasjenige weitere Berfahren eintreten zu lassen, welches rechtlich erforderlich ist — scheint vollig angemessen.

ad S. 12. Das in diesem S. vorgeschriebene Berfahren, daß ber, zur Austrägal-Instanzestimmte, höchste Gerichtshof ben deßfallsigen Auftrag nicht von der Bundesversammlung unsaittelbar, sondern durch den Landesherrn mittelbar erhalten solle, scheint mit den in den SS. 20 md 21 enthaltenen Bestimmungen, nach welchen das Gericht in den bort erwähnten Källen

direct berichten und die verhandelten Acten an jene einfenden follte, nicht ganz übereins zustimmen.

Das in dem Burtembergischen Boto, pag. 616 sub a, in Ansehung der bei dem Bermittlungsversuche verhandelten Actes vorgeschlagene Inrotulations: Berfahren, durfte weder nothig, noch angemessen sen. Da die Acten: Inrotulation namlich nur dahin geht, die Parteien in den Stand zu setzen, daß sie die Bollständigkeit der Acten prufen, die Mängel urgisten und ihre Einwendungen beibringen können, so setzt ein solches Berfahren Acten voraus, die für geschlossen angenommen werden, und worauf nun erkannt werden soll; dergleichen Acten eristiren aber bei dem Bermittlungsversuche noch überall nicht: ein Berfahren über den Werth der einzelnen Actenstücke, ehe selbige noch an das Gericht abgesandt sind, ist daher völlig überslüssig.

Bas ferner die in diesem S. enthaltene Bestimmung betrifft, daß fammtliche, bei der Bunbesverfammlung und dem Bermittlungsausschuffe verhandelten Acten dem Austragalgerichte auaustellen find; fo entsteht auvorderft Die Frage, in wie weit diese von demselben gum Grunde bes Austragal: Erkenntniffes zu legen fenn durften. Es ift zwar nicht zu verkennen, daß es gur Abfurgung des Austragalverfahrens bienen murbe, wenn die beiden erften Eingaben ber Parteien als Rlags und Exceptionsschrift bei der Austragal : Instanz angesehen werden sollten; bieß burfte jeboch bei ber großen Berichiedenheit, welche, mit Rudficht barauf, ob Die Ginge ben nur fur bas Bermittlungsgefchaft, ober um als Rlage und Erceptionefchrift zu bienen, bestimmt find, in Ansehung ber Ausarbeitung fiatt findet, nicht unbedenklich feyn. Bei Bergleicheversuchen find namlich politische Rudfichten, Die bei Juftigbeborben nicht in Betracht tommen tonnen, haufig von Bichtigfeit. Der Zwed jener Gingaben tann nur fenn, ben Bermittlungsausschuß in ben Stand zu fegen , zwedmafige Bergleichevorschlage zu mas chen, mabrend in den proceffualischen Gingaben auch Die bei dem als Austragal-Inftang fungirenden, derzeit noch nicht bestimmten Berichtshofe ublichen Formalien beobachtet werden muffen. Endlich ift zu beforgen, daß ber Beklagte um feine proceghindernden und bilatoris schen Ginreben komme, und daß Die Litiscontestation nicht gehörig gefchebe. hiernach murde es angemeffen fenn, daß, wenn die Sache an ein Austragalgericht verwiesen wird, dabei auf alles dasjenige, mas vorher verhandelt worden, feine Rudficht genommen, und dieß nur als ein miglungener Bergleicheversuch angesehen werbe, woraus die Parteien nichts berleiten hierzu tommt noch, daß die Parteien bei den Bergleichsverhandlungen gurudhal tenber und weniger offen zu Bert geben murben, wenn bas bei Diefer Gelegenheit etwa Gin, geraumte, bei dem fpater ftatt findenden Rechteverfahren, als zugestanden wider fie geltend gemacht werben konnte, und daß mithin das Gelingen der Bermittlung erschwert werden burfte,

benn die bei ber Bermittlung eingereichten Schriften auch als Satichriften fur die gerichtliche Berhandlung bienen follten.

Wenn also, nach S. 12 bes Entwurfs, die sammtlichen, bei der Bundesversammlung und em Bermittlungsausschusse verhandelten Acten dem als Austrägal : Instanz constituirten derichtshofe mitgetheilt werden sollten, so mußte hier zugleich festgesett werden, daß das dericht die in diesen Acten vorkommenden Thatsachen bei der Abfassung des Urtheils nur in so ern zu berücksichtigen befugt sen, als keine der Parteien der Berückschtigung derselben wider oricht. Da nun die Parteien in den meisten Fällen erklären werden, daß sie nichts von dem, das bei den Bergleichsverhandlungen vorgebracht sen, bei dem Austrägalversahren berücksichtigt wissen wollen, so wird die Mittheilung der Bergleichsacten meistentheils unnütz senn, ind es wird für das Gericht, welches die Acten bei Abfassung des Erkenntnisses nicht benutzen arf, ohne Werth senn, selbige zu besitzen. Dagegen kann aber ein sorgfältiges Lesen und Erzoägen dieser Acten bei dem Gerichte leicht eine Präoccupation in Ansehung der Beurtheilung er nachherigen Satzschriften herbeisschren. Auch können bei den Vergleichsverhandlungen 19ch solche positische Beziehungen erörtert werden, deren Mittheilung an ein Gericht Bedenkichkeiten sinden möchte, indem sie alsdann einer größeren oder geringeren Publicität nicht verden entgehen können.

In Erwägung aller dieser Umftande, durfte es das Angemessenste senn, wenn die Acten bes Bergleichsversuchs dem Gerichte überall nicht mitgetheilt wurden, und es den Parteien iberlassen bliebe, in wie fern sie selbige bei ihren Antragen benutzen wollen: auf welche Bertimmung der Konigliche Gesandte anzutragen angewiesen ist.

Der, pag. 616 und 617 sub b, in der Burtembergischen Abstimmung enthaltene Vorschlag, daß, innerhalb einer nicht prajudiciellen Frift von vier Wochen, die Gerichtsanwalte bestellt und die formliche Klagschrift dem Austrägalrichter übergeben werden solle, scheint nicht zwecksmäsig zu senn. Ist die angedrohte Fist nämlich nicht prajudiciell, so führt sie nicht zu der beabsichteten Beschleunigung, und ist sie prajudiciell, so verstößt sie gegen die allgemeine Rechtsregel, daß niemand zur Unstellung einer Klage genothigt werden kann. Sollte dem Beklagten indeß an der baldigen Unstellung der Klage gelegen senn, so wird ihm freizulassen senn, den Klager zur Klage zu provociren, weßhalb man sich auf das deßfalls ad §. 10 Besmerkte bezieht.

Bis die Rlage angestellt ist, wird es auch der Bestellung von Unwalten nicht bedurs fen, die ohnehin die im S. genannten Bevollmächtigten seyn werden. Gine Abanderung des Commissionals Entwurfs ist demnach, in so weit es diesen Punct betrifft, nicht erfors derlich. Da übrigens auch aus diesem S. nicht beutlich hervorgeht, ob die Gegenausführung ober Erklärung des in Anspruch genommenen Bundesgliedes durch die Bundesversammlung selbst oder durch den Borbereitungsausschuß einzuziehen sen, so bezieht man sich auf die bestalls bereits ad S. 2 gemachte Bemerkung.

ad S. 13. Die, über die Unwendung des 30. Artikels der Schlußacte am Bundestage ausgesprochenen, verschiedenen Ansichten zeigen, in so fern es sich lediglich von einer Ausführung der, in der Schlußacte gegebenen, gesehlichen Grundlagen handeln soll, wie nothwendig eine bestimmtere, den Fall des 30. Artikels der Schlußacte in seiner Verschieden, heit von dem des 11. Artikels der Bundesacte schärfer darstellende Redaction dieses S. sen. Es wurde diesem Zwecke mehr entsprechen, wenn die Worte, im ersten Sate dieses S.: « definitiv oder vorläusig » weggelassen wurden, und der Ausbruck: « die rechtsbegrundeten Unsprüche der Reclamanten », welcher ebenfalls zu Mißdeutungen Anlaß geben kann, deutzlicher zu fassen senn. Dieß könnte vielleicht auf die Weise geschehen, wenn der Schluß dieses Sates folgendergestalt abgefaßt wurde:

«welches von den betheiligten Bundesgliedern, oder in welchem Berhaltnisse mehrere derselben, die Reclamanten wegen ihrer Unspruche, in so fern felbige bei ber rechts lichen Berhandlung vor den Landesgerichten dargethan werden konnen, mit Bors behalt des Regresses, klaglos zu stellen gehalten seven ?

Indem die Konigliche Regierung nun zwar des Dafürhaltens ift, daß eine solche Bestimmung dem hier Norm gebenden 30. Artikel der Schlußacte angemessen seyn wurde, muß se zugleich ihre Ueberzeugung aussprechen, daß durch eine Austrägal. Entscheidung über diese Vorfrage für die Reclamanten wenig gewonnen seyn wird, da das ganze Ressultat des stattgefundenen weitläuftigen Versahrens darin besteht, daß sie erfahren, welche Bundesglieder von ihnen in Anspruch zu nehmen sind. Es ist ein sonst im Processe uns bekanntes Versahren, daß Parteien, von welchen keine als Kläger auftreten will, sich darzüber streiten, wer sich von einem Oritten verklagen lassen soll, und daß dieser Oritte mit der Anstellung seiner Klage so lange warten muß, dis der Process zwischen jenen beiden beendigt ist. Aus diesen Gründen wurde die Konigliche Regierung ihrer Seits bereitwillig auf die dem Interesse der Privatpersonen angemessenere Bestimmung eingehen: daß, neben der unter den betressenden Bundesgliedern streitigen Frage, welches von ihnen sich auf die Rlage des Reclamanten einzulassen habe, auch die Hauptsache, das heißt die Forderung des Reclamanten selbst, bei der Austrägal:Instanz verhandelt und entschieden wurde.

Die Königliche Regierung sieht einen Grund mehr fur diese bundesgesetzliche Bestim, mung in dem von der Commission in ihrem Berichte gedachten und zur nahern Erwägung ber Bundesversammlung verstellten Falle, wenn namlich mehrere Bundesglieder gemein,

ame Berpflichtungen gegen Privatperfonen haben, biefe aber teinen gemeinsamen Richter zi einer nothwendig gewordenen gerichtlichen Berfolgung ihrer Sache angeben konnen, weil ir Bundesalieder tein gemeinfamer Gerichtsbof besteht. Es wird hier der Kall gemeint mn, wenn mehrere Bundesglieder als correi debendi einer Privatperson verpflichtet sind, nd eines berfelben, ober beffen Fiscus, vor feinem eigenen gandesgerichte in Unfpruch geommen wird; oder wenn ein von Privatpersonen vor feinem Gerichte belangtes Bundes lied aus andern Grunden einen Regreß gegen ein Bundesglied hat. In folden Kallen eigt es fich noch besonders, wie febr es zu munschen fen, daß beide Sachen, sowohl Die Streitfrage amifchen ben betheiligten Bundesgliedern als amifchen ber flagenden Privatperson nd bem in Anspruch genommenen Bundesgliede, vor dem ber erften Frage wegen ernannten lusträgalgerichte verhandelt murden, um den Rlager die Rechtsverfolgung zu erleichtern. Die gesetliche Bestimmung, wozu die Ronigliche Regierung fich in Rucksicht dieses Kalls ereit erklart, wurde also dabin geben; daß, wenn ein Bundesglied bei deffen gandesgerichte on Privatpersonen, und von bem Betlagten ein anderes Bunbesglied megen beffen Berbind ichkeit, die Ansprüche des Klagers theilweise zu befriedigen oder wegen der Befriedigung Rereß zu leiften, bei Austragen in Anfpruch genommen murbe, vor diefen auch bie fruber bei em Landesgerichte angebrachte Sauptsache zu verhandeln sen.

Da schon nach dem S. selbst die Privatpersonen als Intervenienten auftreten können; a der landesherliche Fiscus von Privatpersonen bei den Landesgerichten belangt mird, und da vormals Kurfursten und Fürsten nicht nur vor den Reichsgerichten, sondern auch vor Austrägen von Privatpersonen belangt wurden; so sindet die Konigliche Regierung nicht, daß die jedachten Bestimmungen der Burde der Bundesfürsten unangemessen sepen.

In der Burtembergischen Abstimmung, pag. 610 — 613, ist in Ansehung des S. 13 des Eommissional-Einwurfs eine abweichende Ansicht ausgeführt, welche zu folgenden Bemerkungen Anlaß giebt.

Wenn, wie in diesem Boto vorausgesetzt wird, Oritte, wie Unterthauen, niemals vor ie Austrägal: Instanz gelangen können, so wird dieß die Folge haben, daß, wenn Bundest slieder und Privatpersonen in conneren Rechtsverhältnissen concurriren, niemals ein Adcitations: und Interventions: Process wurde statt finden konnen, sondern in solchen Fällen über wonnere Sachen immer zwei und mehrere Processe vor verschiedenen Gerichten, theils vor Austrägen, theils vor Landesgerichten; zu führen wären.

Um der hieraus, besonders für betheiligte Privatpersonen, resultirenden Sarte zu begeg ten, ist zwar das Auskunftsmittel vorgeschlagen, daß in solchen Fallen den Privatpersonen die Befugniß eingeraumt werde, ihre besondern Interessen durch die Eingabe bocumentirter Borstellungen zu wahren, ohne fie jedoch als mitstreitende Theile zuzutaffen, indem den

Privatpersonen hierburch ber Beg gehahnt werden foll, vor bem geeigneten Landesgerichte gegen einen haftimmten Beflagten aufzutreten, biefem aber alle gegen die Forderung selbst ihm auftebenden Einreden vorbehalten bleiben.

Dieser Ausweg wurde ober durchaus unzureichend seyn, und mit den Grundsatzen bes Proceprechts in Widerspruch stehen. Daß dritten Personen die Eingabe documentirter Dars stellungen ihrer besondern Interessen bei einem Rechtsstreite zwischen Rläger und Beklagten erlaubt werde, ohne daß sie selbst als mitstreitende Theile anerkannt werden, kann zu keinem Resultate führen, indem das Recht nur unter den litigirenden Parteien gesprochen wird, und einem Oritten, der nicht zu den Streitgenossen gehort, daraus weder Vortheil noch Nachetheil erwächst.

Wollte man aber auch annehmen, daß auf die vorgeschlagene Beise durch eine neue les gistative Bestimmung einen nicht zu den streitenden Theilen gehorenden Privaten durch ein Erlenntniß unter den Streitgenoffen der Beg gebahnt werde, gegen einen bestimmten Bes klagten vor dem geeigneten Lundesgerichte aufzutreten, so kommt noch Folgendes in Betracht.

Schon darin liegt eine harte, wenn eine Privatperson sich von mehreren correis debendl einen bestimmten Beklagten, vielleicht einen solchen, welchen sie ihrer Berhaltnisse wer gen nur ungern zum Gegner haben wurde, aufdringen lassen soll, da, nach gemeinem Rechte, bem Glaubiger die Bahl frei steht, welchen unter mehreren Schuldnern er belangen will. Es ist namlich der Fall denkbar, daß bei der austrägalgerichtlichen Verhandlung der Vorfrage es sich ergiebt, daß die mehreren Bundesglieder, unter welchen dieselbe bestritten ist, theilweise verbunden sind, der Privatperson als Beklagte sich entgegen zu stellen, und diese theilweise Verbindlichkeit durch ein Arrangement unter diesen mehreren Bundesgliedern auf Eins derselben übertragen wird.

Ferner murde es eine Folge jenes Grundsates senn, daß der Glaubiger, wenn bei ber Austrägal-Instanz mehrere Bundesglieder verurtheilt werden, ihn, jedes für seinen Theil, zu befriedigen, in so fern er seine Ansprüche auf dem Wege Rechtens geltend machen kann, so viele Klagen anstellen und so viele Processe führen muß, als Beklagte vorhanden sind: alsdann kann aber leicht geschehen daß bei den verschiedenen Gerichten wegen einer und berselben Forderung ganz verschiedene Erkenntnisse abgesprochen werden, wie schon davans bervorgeht, daß, wie die Erfahrung lehrt, bei Versendung von Acten an verschiedene Spruckcollegien, in der nämlichen Sache manchmal ganz verschiedene Urtheile eingeholt werden.

Der in der Burtembergischen Abstimmung, pag. 613, gemachte Borfchlag, daß, in allen Fällen, wo mehrere Bundesglieder gegen Privatpersonen gemeinsame Verpflichtungen, aber keinen gemeinsamen Richter haben, solchen Privatpersonen bei einer nehwendig gewore benen Verfolgung ihrer Nechte gestattet seyn solle, ihre Forderungen an die Bundesver-

ammlung zu bringen, und baß biefe, nach vergebiich versuchter Bereinigung ber in Ainfpruch enommenen Bundesglieder über die Bahl eines gemeinschaftlichen Gurichts, ben hochsten Berichtshof eines solchen Bundesgliedes bezeichne, welches weder bei der Gache, nuch bei en Parteien befangen sey — mochte allerdings Beifall verdienen. Herin wurde aber, dem Befen nach, die Anordnung eines Austrägalgerichts liegen, indem auch bei dem in solchem falle beauftragten Gerichtshofe, wie bei andern Austrägals Gachen, das Urtheil im Ramen ind im Auftrage der Bundesverfammlung wurde gesprochen werden muffen.

Will man nun hier ein Austrägalverfahren eintreten lassen, so scheint um fo weniger Brund vorhanden zu senn, bei ben mit Streitigkeiten der Bundesglieder connexen Ansprüchen von Privatpersonen diese von jenen zu trennen, wodurch die Sachen vervielfältigt und die emeinrechtlichen Wirkungen der Intervention beschränkt werden wurden.

Das uralte herkommen in Deutschland, welches, durch die Wahlcapitulation Raiser leopold. II., Lex scripta geworden war, wonach die Landesherren in Privatsachen der Entscheisung ihrer eigenen Landesgerichte sich unterwarfen, beruht auf dem Grundsate, daß in folden fällen die Mitglieder des Gerichts ihrer Pflichten gegen den Landesherrn entbunden seyn sollen. Die Landesgerichte entscheiden also eigentlich nicht als solche, sondern als Collegien von Rechtsgelehrten, und es scheint daher kein hinreichender Grund vorhanden, warum ein Bundes lied weniger geneigt seyn sollte, seine Streitigkeiten mit Privatpersonen fremden Nechtsgelehren, den Mitgliedern der Austrägalgerichte, als einheimischen Nechtsgelehrten, den Mitgliedern seiner Landesgerichte, zu unterwersen. Beide sind in dem Verhaltnisse zu dem Bundesgliede in Ansehung ber zu entscheidenden Streitsache nur Organ der Gerechtigkeit, die sich ach den Gesetzen und den Grundsähen der Nechtswissenschaft ausspricht. Auch werden die samlichen Grunde, welche die höchsten Tribunale der verklagten Bundesglieder von der Qualität ines Austrägalgerichts ausschliessen, in gleicher Stärke ihre Anwendung sinden, wenn eine Privatperson mit als Kläger ausfritt.

Bu dem am Schlusse des Burtembergischen Boti über diefen Gegenstand, pag. 613, smachten Borschlage, wegen des in solchen Fällen den klagenden Privatpersonen zu gestats enden Rechtsmittels der Revision bei ebendemselben obersten Gerichte, scheint übrigens kein inreichender Grund vorhanden zu senn, indem keine Beranlassung seyn durfte, den Privaten n Rechtsstreitigkeiten mit Bundesgliedern vor Austragen mehrere Rechte einzuraumen, als iesen in ihren Streitigkeiten unter einander zustehen; auch mußten Privatpersonen, welche als tlager auftreten, sich die bestehende Gerichtsverfassung gefallen lassen, indem es ihnen unbes ommen bliebe woenn sie sich die Anwendung mehrerer Rechtsmittel sichern wollen, ihre Rlage ei den Landesgerichten anzustellen und die bei diesen üblichen Rechtsmittel zu benutsen.

ad S. 14. In Ansehung ber etwaigen Unfahigkeit zur Uebernahme bes Austrägalaufstrags, ware anzugeben, ob hier eine in ben Berhältnissen bes Bundesgliedes oder bes Gerichts. hofes eintretende Unfahigkeit gemeint sey, ingleichen, wie es zu halten sey, wenn bei einer wirklich stattsindenden Unfahigkeit die Anzeige während der vorgeschriebenen Frist unterblieben ist, da dann, der unterlassenen Anzeige ungeachtet, der Auftrag nicht zur Ausführung gebracht werden kann.

Die, pag. 617 des Burtembergiften Boti, sub num. IV, gemachten Bemerkungen über die Einrichtung des Austrägalgerichts, durften bei der, S. 16 des Commissional-Entwurfs erwähnten und auch hiefiger Seits als sehr wunschenswerth anerkannten Erlassung einer eigenen Austrägal-Gerichtsordnung (der eine Instruction für die Austrägalgerichte zum Grunde zu legen wäre) zu berücksichtigen sehn, und es scheint nicht rathsam zu fenn, schon jett, und ebe noch die zu entwerfende Gerichtsordnung in nabere Erwägung gezogen worden, vorläusige Bestimmungen über diese einzelnen Puncte sestzuseten.

In so fern dieß jedoch zwedmasig gefunden werden sollte, ist gegen die, Burtembergie scher Seits sub num. 1 vorgeschlagene, Borschrift, daß die Austragal-Justizstelle auf ihren abgelegten Richtereid zu verweisen, und ihr die übrigen Dienstpflichten, in so weit sie badurch am Rechtsprechen in der ihr zugewiesenen Austragal-Sache verhindert werden konnte, zu erlassen waren, — wenn diese Bestimmungen nicht etwa als sich von selbst verstehend anzusehen, und mithin unnothig waren — nichts zu erinnern.

Bas bie sub num. 2 erwähnte Ginrichtung bes Austragalgerichts betrifft, fo fcheint bie Aufnahme ber in dem Bundesbefchluffe von 1817, III. 5, enthaltenen Borichrift, nach welcher Die Andtragel Gachen von ben Gerichten immer in pleno zu verhandeln find, vollig angemefa fen. Der folgende, sub a vortommende Borfchlag, daß bie Plenarversaminlung auffer bem Prafidenten mindeftens aus gehn Mitgliedern bestehen muffe, fann bagegen die Auftimmung ber Rouiglichen Regierung nicht finden. Ge leidet feinen Zweifel, bag auch von einer geringeren Angehl von Richtern felbft Die wichtigften Streitigkeiten hinreichend grundlich unters fucht und entschieden werden tonnen, wie denn auch in dem vormaligen Reichofammergerichte Selbit bie bebeutenbiten Sachen in Genaten verhandelt wurden, die regelmafig nur feche Beifiter hatten, beren Rabl nur megen Gleichheit ber Stimmen auf acht oder mehr vermehrt ward. Benn jene vorgeschlagene Bestimmung angenommen werden follte, fo wurden mebrere bochfte Berichtsbofe beutschen Staaten, welche weniger gablreich besetzt find, wie g. B. Die Oberappels lationegerichte ber wier freien Stadte, ber Dedlenburgifchen Großberzogthumer, ber Gachfie fchen Herrogthumer, fo wie auch das Holfteinisch Lanenburgische Obergericht, von der Waht ju Mustragal:Inftangen ausgefchloffen fenn. Helf our nor. Daß, wie unter b vorgeschlagen worden, jededmal ein Referent und ein Correferent bestellt verde, scheint vollig zweilmafig.

Was endlich die sub c — e vorgeschlagenen Bestimmungen wegen des Botirens betrifft, o läßt sich nicht verkennen, daß bei so wichtigen und verwickelten Suchen, wie die meisten Austrat sall-Streitigkeiten sehn werden, eine sorgfaltige Beurtheilung und genaue Bekanntschaft sedes Botanten mit den bei der Sache in Betracht kommenden Umständen nothwendig sep. Um diese Rückschen mit der möglichsten Zeitersparung zu vereinigen, durfte folgendes Verfahren zwecknäsig sepn. In alles Fallen, wo ein Endurtheil oder ein Intersocut, welches die Wirkung eines Endurtheils hat, abgegeben werden sollte, müßten Relation und Correlation, jedoch ohne die Ucten, unter den Mitgliedern des Gerichts vorgetragen, und darauf eine mündliche Discussion rossen, ohne daß jedoch in dieser Sigung das Urtheil concludire würde. In der nächsten Sigung wurde dann zur formlichen Abstimmung geschritten, bei welcher jedes Mitglied sein Botum zu Protokoll zu dictiren hätte, worauf dann nach der Mehrzahl der Stimmen das Urtheil zu sassen.

ad S. 16. Die Königliche Regierung ist der Meinung, daß, bei der wesentlichen Berschies denheit des Verfahrens bei den verschiedenen Gerichtshöfen, eine Austrägal: Gerichtsordnung dringendes Bedürfniß sen. Bis zu deren, unstreitig mit vielen Schwierigkeiten verbundenen, Erlassung, wird es kein anderes Auskunftsmittel geben, als die Befolgung der bei den höchsten Gerichten geltenden Gerichtsordnungen. Dabei mochte indeß provisorisch zu bestimmen senn, daß bei allen Austrägalgerichten die Maxime der Berhandlung zu besbachten sen, und nur im schristliches Berfahren statt sinden solle. Dieß ist das Gewöhnliche bei den höheren deutschen Gerichtshösen, und der bei einigen eingeführte mundliche Proces, welcher auch bei dem Holsteinisch Lauenburgischen Obergerichte die Regel bildet, eignet sich nicht zu Austrägals Streitigkeiten.

Die aus der Untunde der speciellen Gerichtsordnungen und Gebrauche befürchtewn Ruchs beile werden größtentheils dadurch bestitigt werden konnen, wenn die streitenden Parteien fich ver bei den zu Austrägal-Instanzen gewählten Gerichten angesetzten Anwalte bedienen.

Gegen die, Würtembergischer Seits vorgeschlagene, vorläusige Befolgung vor vedentlichen Sitationsprocesses, wie er im gemeinen Rechtsverfahren und nach dem Reichsabschiede fich jebildet, sindet man diesseitst zu bemerken, das der so genannte gemeine Cleacionsproces nur in tehrbüchern existirt, und sich bei der Berschiedenartigkeit, mit welcher vorselbe sich in sedem Staate durch die Praxis mißgebildet hat, und den abweichenden Unstehten ber Rechtsleher, in sehr vielen Fallen nicht wohl ausmitteln läst, was nach dem gemelken Provosse kechtens sen.

νė

ad §. 17. Die Königliche Regierung halt die in diesem §. vorkommende Bestimmung, daß Intervention und Wiederklage nur bei einer wesentlichen Berbindung mit der Hauptsathe gestattet waren, mit Ruckscht auf die Zweisel, die in einzelnen Fallen darüber flatt finden können, ob die Betbindung wesentlich sen, für unzulänglich. Bielleicht durfte festgesetzt werden können, daß nur dann die Berbindung für wesentlich zu achten sen, wenn Intervention und Biederklage nicht anders als in Verbindung mit der Hauptsache erörtert und entschieden werden können; daß sebandlung connerer Sachen zus zulaffen sen,

ail J. 18. Das ehemalige Reichskammergericht mußte sich, bei entstehenden Zweiseln über die Unwendbarkeit der Reichsgesetze, an Kaiser und Reich wenden. Dergleichen Zweisfel werden bei den Austrägalgerichten noch ofter vorkommen, zumal da es in einzelnen Fallen zweiselhaft senn kann, ob und in wie weit Reichsgesetze auf die jezigen Berhälte nisse der Bundesglieder Unwendung finden. Es möchte daher nothwendig seyn, den Austrägalgerichten nicht nur zu erlauben, sondern sie auch zu verpflichten, solche Fälle der Bundesversammlung vorzulegen, damit dieser Ungewisheit für die Zukunft vorzebeugt werde.

Wenn es sich hierbei aber von felbst versieht, daß diese Bescheine ober Beschluffe auf die Anfragen sich nicht auf die concreten Falfe: wurden beziehen konnen, so ergiebt sich, daß die Vorschrift dieses S., selbst mit dem vorgeschlagenen Zusatze, unzulänglich ift.

Bei einer etwaigen Abanderung muß aber noch in Betracht tommen, daß die Bestimmung bes Entwurfs wortlich aus bem Artifel 23 ber Schlufacte entlehnt ift.

ad §. 20. Die Königliche Regierung ist des Dafürhaltens, daß durch die in diesem §. enthaltene Bestimmung, nach welcher der Process innerhalb einer gewissen Frist beendigt und über die Sache widrigenfalls an die Bundesversammlung zur weitern Beschlußnahme berichtet werden soll, der beabsichtigte Zweck nicht erreicht werden wird. Da nämlich die Beschleunigung eines nach der Verhandlungsmaxime eingeleiteten und zu führenden Processes mit von den Parteien abhängt, so wird keinem Gerichte, ehe die Acten geschlossen sind, ein Termin zur Beendigung einer bei demselben anhängigen Streitsache vorgeschrieben werden konnen. Die Bestimmung dieses Termins (nach dem Actenschlusse) durste zwar eigentlich in die Austrägals Gestichte ordnung oder die Instruction für die Austrägalgerichte gehören; es scheint indes wunschends werth zu senn, daß diese Vorschrift schon bier ihren Platz sinde.

In der Inkrustion des Holfteinift) : Laurenburgischen Obergerichts ift vorgefchrieben, daß, wonn bei bemischen procesous in seripfis bewilligt with; bas Urthell fpatieftens innerhalb acht Boden, von bein Actenschlich am gerechtet, 'abgifaßt und ben Parteien publiciet senn muß.

Es fallt aber in die Augen, daß eine achtwochige Feift zur Abfaffung des Urtheils bei so wich igen und weitlaufigen Streitsachen, als die meillen Austrägal- Progesse fenn werden, viel zu lurz ist, und es wird daber namentlich fur den Falla daß bas holfteinische Lauenburgische Obers zericht als Austrägal-Instanz bestellt werden sollte, eine langere Frist zur Abfaffung und Publication des Urtheils festzusesen senn, etwa von vier Monaten, von dem Actenschlusse an gerechnet.

ad S. 21. Die, pag, 619 in der Burtembergischen Abstimmung ad SS. 19 und 21 ger nachte Bemerkung, ist wohl von keiner Erhehlichkeit. Der damider, daß die Urtheile im Ramen der Bundesversammlung abgesprochen merben, angeführte Grund, daß die Bundesversammlung selbst keine Jurisdiction habe, scheint nicht zutreffend, da die Laubesgerichte hre Urtheile im Ramen der Landesherren abzusprechen pflegen, obgleich diese selbst keine zerichtlichen Functionen ausüben; auch mochten die Gerichte ohne eine solche Borschrift, iber die Korm, in welcher sie ihre Erkenntnisse abzusprechen haben, in Berlegenheit senn.

ad Si. 22. Die Adnigliche Regierung erachtet, daß die Fost, innerhalb welcher die Restitution wider Austrügal Erkenntnisse, wegen new aufgesundener Thatsachen und Beweise, ulassig ist, nicht vom Tage der Auffindung, sondern vom Tage der Evossung des Erstenntnisses an zurechnen sein. Sie sindet namlich jene Compulation der Erlangung eines esten Rechtszustandes durchaus hinderlich, da der obsiegende Theil alsdann nie vor einer Unfechtung des Erkenntnisses aus diesem Geunde sicher seine fonne; und halts dufür, daß, is Gemäßheit dest bei den Wiener Conferenzen bereits gesasten, vorläusigen Bestisuses, eine vierjährige Frist, vom Tage der Erdfnung des Erkenntnisses, seitzusetzen sein

Auch nach ber bei ben Reichsgerichten beobachteten Praxis ward bas quadriennium restitutionis von der Absprechung bes Urtheils an gerechnet.

In Ansehung der Suspensiveraft ber Restitutiosgesuche, trägt die Konigliche Regierung darauf an, daß die Suspensibmirtung der Restitution bei petitorischen, Land und Leute der Bundesglieder betreffenden, Klagen bann eintrete, wenn das Restitutionsgesuch nicht so, sort frivol befunden, sondern an den Imploraten zur Erklärung mitgetheilt worden, daß selbige mithin bei possessischen Streitigkeiten, und wenn von Geldleistungen die Rede ist, nicht statt finde.

Um die Sistirung des Fortganges der Execution zu bewirken, wurde das Gericht eine Unzeige der erfolgten Mittheilung des Restitutionslibells an den Imploraten an Die Bung desversammlung zu erlassen haben.

ad 5. 24. Nach ber Fassung bieses 5. scheint es, als wenn, das Erkenntnis über bas Restitutionsgesuch nicht nur das früher abgesprochene, Urtheil reseindiren, sondern zugleich ein neues Urtheil in der Hauptsache enthalten soll. Pa solches inder nicht ausbrucklich gesagt ist, und biefer Umftand boch für bie Abfaffung bes Reftitutionsantrags von Wichtige teit fenn konnte, so durfte hinzuzufügen senn, daß die Partei, welche um Restitution ans sucht, mit dem deßfallsigen Antrage zugleich einen Antrag auf ein Erkenntnif in der haupt sache zu verbinden habe.

Der in der Burtembergischen Abstimmung, pag. 621 und 622 unter Rum. 3, ents haltene Borschlag, wegen Unmeldung der Restitution bei der Bundesversammlung, empfiehlt sich noch durch die Rucksicht, daß es in dem Falle, wenn die neuen Thatsachen erst kurz por dem Ablause der Restitutionsfrist ausgefunden werden, an Zeit sehlen kann, einen ges hörig belegten formlichen Restitutionslibell auszuarbeiten, wie solcher dem Gerichte zu übers reichen ist.

Ge wird bemnach auch dieffeits barauf angetragen, daß die Anmeldung der Restitution bei der Bundesversammlung geschehe, welche dann dieses Gesuch nebst den Boracten an die Austragal-Instanz zu remittiren hat; damit selbige einen präclusivischen Termin, von etwa seche Wochen, zur Embringung des formlichen Restitutionslibelle ansetze.

Der, pag. 622 sub lit. b, in der Wurtembergischen Abstimmung porgeschlagene Zusat, wegen der Unzulässigkeit neuer Rechtsaussuhrungen, die sich nicht auf neue Thatsachen grunden, und aller Wiederholungen des frühern geschichtlichen Vorbringens, betrifft lediglich die Form des Restitutionslibells, und durfte besser wegzulassen senn, indem über die Besfolgung einer solchen Vorschrift doch nicht wird gehalten werden können.

Dagegen wird diesseits wider die auf derselben Seite sub c angeführte Bemerkung wegen mehrmaliger Anwendung des Restitutionsmittels, nichts zu erinnern gefunden, wenn nur, in Uebereinstimmung mit der hiesigen Abstimmung, ad S. 22 ausdrücklich hinzugefügt wird, daß die wiederholte Anwendung dieses Rechtsmittels nur innerhalb der Frist von vier Jahren, vom Dato des ersten, in der Sache abgesprochenen Endurtheils, zulässig sen.

ad S. 25. Rach dem Dafürhalten der Königlichen Regierung hat die, nach Holssteinischen Gesetzen, unzulässige Eidesleistung in der Geele eines Andern so manches wider sich, daß es ihr besser scheint, den Restitutionseid den im S. benannten Personen selbst abzunehmen, oder per requisitoriales abnehmen zu lassen.

Der in der Burtembergischen Abstimmung, pag. 622 sub a, gemachte Borschlag, wegen Abfassung der Sidesformel, scheint vollig zwedmasig, und wurde hiernach, nach diesseitigem Antrage, das in diesem S. des Commissional: Entwurfs enthaltene Formular, jedoch mit Berücksichtigung der hiesiger Seits ad S. 22 wegen der Restitutionsfrist angetragenen Verzänderung, zu modisieren seyn.

Die Königliche Megierung conformirt fich ferner mit der, Mürtembengischer Gute, pag. 623 sub c des Boti gemachten Bemerlung, dest per Restinnianseid nur als subsidie vires Beweistnians anzusen sop.

ad S. 26. Die Königliche Regierung halt es fur zweifelhaft, ob überall von ben Endurtheilen der Austrugalgerichte ein Recurs zu gestatten sen, wegen der Migbrauche, die so leicht eine Folge davon senn wurden.

Gine besondere Schwierigkeit durfte auch in der Bestimmung der Behorde liegen, bei welcher vieser Recurs anzubringen sen. Daß das hochfte Gericht des einen Staates die bei dem hochften Gerichte eines andern Staates abgesprochenen Urtheile einer Revision unterzieht, scheint um so weniger ganz angemessen, als das Verfahren, welches die Austrägal-Instanz befolgt hat, dem Gerichtshofe eines andern Landes nicht genau bekannt seyn wird; dazu kommt, daß, wenn der beutsche Bund eine beständige Austrägal-Instanz hatte, oder haben wird, von dem Aussspruche derselben schwerlich ein Recurs an eine andere Gerichtskelle Kett. sinden kannte.

Sollte indeß eine Richtigkeitsbeschwerde gestattet werden, so ift Die Renigliche Regierung des Dafurhaltens, daß die in dem Commissional. Entwurfe zur Ginreichung der Rullitätsklage bestimmte Frist von vier Wochen zu turz, eine dreimonatliche Frist aber hinreichend sep.

In Ansehung ber Anmelbung der Nichtigkeitoklage bei der Bundesversammlung, mochte es auf dieselbe Weise zu halten senn, wie ad S. 24 rudfichtlich der Restitutionsgesuche vorges schlagen worden.

Auf keinen Fall wurde, nach diesseitiger Ansicht, die Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Materielle der Erkenntnisse, oder weil contra jus in thesi gesprochen worden, zuzulassen seyn, indem sonst die mit der Entscheidung unzufriedene Partei, bei der Unbestimmtheit der Begriffe von einem Urtheile contra jus in thesi, ihre Beschwerde in der Form einer solchen Nichtigkeitsbeschwerde andringen und so die Mittel in Handen haben wurde, die Sache sehr in die Lange zu ziehen. Es durste daher ausdrücklich sestzusehen seyn, daß die Nichtigkeitsklage sich nicht nur auf Rullitäten in den wasentichen Formen des Processes, deren Beobachtung bei Strase der Nichtigkeit vorgeschrieben ist, beziehen konne. Für die Zulassung einer so besschräften Rullitätsbeschwerde spricht freilich die Betrachtung, daß es Mittel geben musse, ein Gericht, welches wesentliche Formen verletzt, mithin die demselben für seine Wirksamkeit an gewiesenen Grenzen überschritten hat, in diese Grenzen zurückzuweisen. Wenn gleich auch hiebei nicht ausser Acht zu lassen sist, daß Verletzungen dieser Art von den höchsten Gerichtshösen nicht leicht zu beforgen sind.

Ferner mochte fur biefen Fell vorzuschreiben senn, daß die Bahl bes Gerichtshofes, an welchen ber Recurs zu richten, nicht durch die Bundesversammlung, sondern durch die Pars

teien, auf ahnliche Beife, wie die Austrägalgerichte nach es. 10 und 11 überhaupt bestellt werden, zu beschaffen sen, etwa so, daß der Partei, welche die Rullitat behauptet, unter drei von dem Gegentheile vorgeschlagenen Gerichten die Wahl zustehe.

Daß das von dem Gerichte über die angestellte Rullitätsquerel abgesprochene Erkenntniß den Parteien durch die Bundesversammlung zu eröffnen, und demnächst von dem Gerichte, dessen Urtheil als nichtig angesochten worden ift, ein neues Urtheil in der Sache zu sprechen sen, scheint der Koniglichen Regierung nicht zwedmäsig; vielmehr ift sie der Meinung, daß die Publication des Urtheils über die Nullitätsklage von dem Gerichte, welches darüber zu entscheiden hat, selbst zu bewerkstelligen und diesem zugleich die Abhülfe der Beschwerde zu übertragen sen.

Auch wird, 'nach dem Dafürhalten der Roniglichen Regierung, die in diesem S. auf zwei bestimmte Zahl der Satichriften auf vier zu erweitern sep.

Endlich scheint es berselben angemessen, daß dem Tribunal, welchem eine Rullität in seinem Berfahren zur Last gelegt wird, Gelegenheit gegeben werden musse, sich über einen, für einen Gerichtshof so wichtigen, Borwurf zu erklären, und daß die Bundesversammlung demnach den Bericht der Austrägal. Instanz, deren Erkenntniß angefochten worden, etwa auf dem im §. 12 bezeichneten Bege, einzuziehen und selbigen dem über die Richtigkeitsbeschwerde erkennenden Tribunale mitzutheilen habe.

Gr. v. Eyben.

## Vierzehnte Sipung.

Geschehen, Frankfurt den 2. Mai 1822.

## In Gegenwart

aller in ber vorigen Gigung Anwesenben.

## §. 112.

Befellschaft für Deutschlands altere Geschichtskunde, zur herstellung einer Gesammtausgabe ber Quellenschriften beutscher Geschichten bes Mittelalters.

(1. Sig. S. 16 b. 3.)

Prafibium. Die Gesellschaft fur Deutschlands altere Geschichtokunde, zur herstellung iner Gesammtausgabe ber Quellenschriften beutscher Geschichten bes Mittelalters, hat unterm 16. Upril über ben Fortgang ihrer Bemühungen, mit Borlegung bes britten Bandes ihres Urchivs, in nachfolgender Denkschrift Anzeige erstattet:

- « Die Centraldirection der Gefellschaft für Deutschlands altere Geschichtstunde hat « die Ehre, einer hohen Bundesversammlung durch Ueberreichung des vor Kurzem « vollendeten britten Bandes des Archivs der Gesellschaft, fortgesetzte Runde von « dem Fortgange ihres Unternehmens ehrerbietigst zu ertheilen.
- « Sie glaubt bei diesem Anlasse der wohlwollenden Unterftutzungen und Zusiches vungen mit Dank und Bertrauen im Allgemeinen erwähnen zu durfen, welche seither der Gesellschaft von einigen vaterlandischen Gouvernements zu Theil ges worden sind. Auch glaubt sie der bedeutenden Gaben rühmlichst gedenken zu mussen, durch welche einige mittelbar gewordene Fürsten und edle Privatpersonen ihren Antheil an dem Unternehmen der Gesellschaft auf eine preiswurdige Art bethätiget haben.
- « Da aus den fruheren, dieser hoben Versammlung überreichten Denkschriften aur Genüge hervorgeht, wie sehr dieses Unternehmen einer kräftigen allgemeinen unterstügung von Seiten der vaterlandischen Regierungen bedurfe, und da gewiß bei keiner dieser letztern ein Mangel an Achtung für ein acht wissenschaftliches und grundliche Wissenschaft forderndes, der Nation zur Ehre gereichendes Unters

anehmen folder Art vorausgesett werden darf, so erlaubt sich die Centraldires action, mit Beziehung auf das früher Geäusserte, die Theilnahme der hoben Buns abesversammlung für diesen Gegenstand wiederholt in Anspruch zu nehmen.

« Die hier anwesenden Mitglieder der Centraldirection ergreifen diesen Anlas, « in ihrem und der abwesenden Mitglieder Namen, die Ausbrucke tieffter Verehrung « hinzuzufügen. » Frankfurt 2c.

Die nabere Einsicht Dieses Dritten Bandes wird Jedermann überzeugen, wie sehr die Gesellschaft in ihren Borarbeiten, in Sammlung der Quellen und in deren kritischer Besteuchtung und Bearbeitung fortgeschritten ist, und zu den besten Hoffnungen berechtigt. Mit Umgehung deffen, als fur den Zweck des gegenwartigen Bortrages zu weitlaufig, glaube ich mich auf die sinanziellen Berhaltnisse beschränken zu mussen, da sich nur von deren fester Begrundung das Gedeihen dieses Rationalwerkes erwarten läßt.

Die aus ben Jahresrechnungen bes Banquiers der Gesellschaft, herrn Theodor Mulhens, zusammen gestellte Uebersicht, weiset bis zum Schlusse bes Jahres 1821 eine Einnahme von 17,900 fl. 20 fr.

nach, größtentheils aus ben Beitragen von ben Grundern und Mitgliebern ber Gefells schaft, bann Privaten gesammelt.

Die Ausgabe stellt sich auf

17,169 fl. 50 fr.

Es blieb baber zu Ende 1821 ein Activrest von 730 fl. 30 fr.

Auffer den Beiträgen von Regenten, welche noch namentlich aufgeführt werden sollen, erscheint unter den Unterftützern eine eble deutsche Fürstin, welche nicht genannt senn will, mit einem jährlichen Kändigen Beitrag von 1000 fl. B. B.

Durch Unterzeichnung und zum Theil Borausbezahlung, haben, ber Zeitfolge nach, bas Unternehmen bisber unterftut:

Seine Konigliche Sobeit ber Großberzog von Medlenburg: Schwerin;

bie freie Stadt Bremen;"

Geine Majestat ber Ronig von Gachfen;

Die freie Stadt Lubed;

Die freie Stadt Samburg;

Seine Majeftat ber Ronig ber Rieberlanbe;

Geine Ronigliche Sobeit ber Großbergog von Sachfen , Beimar;

Seine Majestat ber Ronig von Baiern.

Ferner haben Seine Majestat ber Konig von Preuffen einen Allerhochk perfonlichen Beitrag zu verleihen geruht von 1000 Thalern.

Seine Durchlaucht der herr Furst von Thurn und Taxis haben durch einen, wah end eines Zeitraums von zehn Jahren bewilligten, jahrlichen Beitrag von 100 Ducaten ie theilnehmenoste Unerkennung und Wurdigung Dieses Unternehmens beurkundet.

Die Durchlauchtigsten Herzoge von Anhalt Bernburg, Rothen und Deffau haben zur forderung ber Zwecke ber Gesellschaft nicht nur zu einem gemeinschaftlichen Geschenke von 600 Athlr. sich vereinigt, sondern auch auf zehn Jahre einen weitern jahrlichen Beitrag on 300 Athlr. verwilligt.

Die freie Stadt Frankfurt hat einen Beitrag von 750 fl. geleiftet.

Der herr Graf Ernst zur Lippe in Obercassel bei Bonn, hat auf zwei Jahre mit ahrlichen 140 Thalern, und herr geheime Rath von Bolling mit 100 Thir. bas Untersehmen unterstützt.

Alles laßt baber erwarten, daß durch fernere und ausgebreitete Unterstützung die Gesellschaft zur Bollführung dieses umfassenden Nationalwerkes in den Stand werde gesett verden, und ich glaube, unter Bezug auf den in der 29. Sitzung vorigen Jahres erstatteten Bortrag (Prot. v. 26. Juli 1821 S. 212), gegenwärtig auf den

#### Untrag

sich beschränken zu konnen:

- 1) den von der Centraldirection der Gesellschaft überreichten III. Band des Archivs, zit ehrenvoller Erwähnung deffen, mas auch im Berlaufe des dritten Jahres für dieses sichtige Unternehmen geleistet worden, in der Buchersammlung zu hinterlegen;
- 2) sammtlichen allerhochsten und hochsten Regierungen Deutschlands wiederholt biese Instalt zur großmuthigen Unterstützung nachdrucklichst anzuempfehlen.

Sammtliche Gefandtschaften vereinigten fich mit diesem Untrage, und ber Großherzoglich Babifche herr Gefanbte aufferte:

Der Großberzogliche Sof hat von Anfang an den Beweis abgelegt, wie febr ihm ie Beforderung bes so eben wieder zur Sprache gebrachten gemeinnutzigen Unternehmens m herzen liege.

Er hat der Gesellschaft für Deutschlands altere Geschichtstunde alle jene Unterstützung eleistet, welche von der Großberzoglichen Regierung nur immer erwartet werden konnte.—. in diesseitiger Staatsdiener, der Archivar Dumge, wurde ganz seiner Dienstleistung ents oben und zur Verfügung der Gesellschaft gestellt. Ausschliessend mit der Sammlung der Zuellenschriften beschäftigt, bezieht derselbe eine jahrliche Besoldung von 700 fl.

Die Großherzogliche Regierung hofft besthalb, bas die hohe Bundesversammlung diese Besoldung des Dumge um so mehr als einen jährlichen Beitrag an Geld betrachten werde, als hieraus bereits seit mehreren Jahren eine nicht unbedeutende Ersparnis für die Gessellschaft erwachsen ist.

### Befclug:

Dag

- 1) ber von der Centraldirection der Gesellschaft überreichte III. Band des Archivs, mit ehrenvoller Erwähnung dessen, mas im Verlaufe des dritten Jahres für dieses wichtige Unternehmen geleistet worden, in der Büchersammlung zu hinterlegen, dann
- 2) sammtlichen allerhochsten und hochsten Regierungen Deutschlands biese Unstalt wieders bolt zur großmuthigen Unterstützung nachbrucklichst zu empfehlen sep.

#### **§.** 113.

Das allgemeine genealogische und Staatshandbuch von Benner bestreffend.

Der Koniglich & Baierische herr Bundestagsgesandte, Freiherr von Aretin, traat vor:

Der hiefige Buchhandler Johann Friedrich Benner habe am 27. Marz diefes Jahres (Rum. 47) an die hohe Bundesversammlung ein gedrucktes Promemoria mit einer Bore stellung wegen der Wiederherausgabe des, seinem Berlage angehörigen, allgemeinen geneas logischen und Staatshandbuchs eingereicht.

Er trage barin vor, bag von diesem Staatshandbuche seit bem Jahre 1811 ber erste, und feit 1805 ber zweite Theil nicht mehr erschienen sen, nachdem es in 64 Jahrgangen im Barrentrapp: und Wennerschen Berlage herausgekommen mare, und eine Art classischen Ansehens und offentlicher Autorität sich erworben hatte.

Die Ursache der Unterbrechung habe in den vielfältigen Veränderungen und Territorials Umwandlungen gelegen. Da sich jest der politische Zustand wieder consolidirt habe, so scheine der Zeitpunct zur Wiederherausgabe gekommen zu seyn.

Der herausgeber muniche ben biesfallfigen, an ihn getommenen Aufforderungen gu entsprechen, wenn er genügend unterftugt werbe.

Nur durch Zuverlässigkeit und eine angemessene Bollständigkeit seines Inhalts, konne dieses Handbuch seinem Zwecke und bem Interesse bes Publikums genug thun, und seine vormalige Autorität wieder erwerben. Diese Zuverlässigkeit könne es aber nur aus officiellen Duellen schöpfen, deren Zugänglichkeit und ergiebigen Zuslüsse nicht von dem guten Billen bes Berlegers abhiengen.

Go habe ber im Jahre 1817 gemachte Bersuch, die erforderlichen genealogischen und tatistischen Nachrichten, durch unmittelbar erlaffene Ansuchen von den Behorden und Fasnilienchefs zu erlangen, den erwünschten Erfolg nicht gehabt.

Er bitte baber, Die Bundestagsgefandten mochten

- 1) die an ihre allerhochsten und hochsten Hofe zu erlassenden Gesuche um huldreiche Mittheilung der, für die beiden Abtheilungen des Handbuchs erforderlichen, statistischen und zenealogischen Nachrichten und Beränderungen an Sochstdieselben einsenden, solche geneigtest impfehlen, und die darauf zu hoffenden Mittheilungen an den Berleger abgeben.
- 2) Die an die Haupter sammtlicher Furstlich und Graftichen Familien der verschiedenen beutschen Regierungen zu erlassenden Circularien an ihre Ministerien mit dem Antrage einsenden, daß sie bort zur Post gegeben, und durch ein kurzes Publicandum in ben Regiestungsblattern empfohlen werden mochten.

Die gedachten Familienhäupter, hierdurch unterrichtet, daß sich dieß Unternehmen der Protection sammtlicher deutschen Staaten zu erfreuen habe, wurden sich dann um so mehr beeifern, die von ihnen erbetenen Nachrichten willfährig an die ihnen in den Circularien bekannt werdenden Abressen baldigst gelangen zu lassen.

Da nun die hohe deutsche Bundesversammlung die natürliche Beschützerin eines jeden gemeinnützigen Unternehmens sen, das nur durch ein gewisses Jusammenwirken der versschiedenen deutschen Staaten mit Erfolg begonnen werden könne; so glaube der Verleger die Mitwirkung und den Schutz der Bundestagsgesandten in Unspruch nehmen zu durfen.

In hoffnung dieser gludlichen Auspicien habe sich ber Legationerath Scherff babier zur Bearbeitung ber neuen Ausgabe bereit erklart, beren Gesammtinhalt etwa folgende allgemeine Gintheilung erhalten murbe:

#### Erfter Theil.

## Genealogisches Sandbuch.

- A) Genealogie der in den Europäischen Staaten regierenden souverainen Familien, nebst deren Seitenlinien, bis zum Großvater hinauf, und mit einer kurzen statistische genealogischen Einleitung für jeden Staat.
- B) Eben so die Genealogie der Souveraine des deutschen Bundes, mit gleicher Einleitung fur die einzelnen deutschen Staaten.
  - C) die Genealogie der Fürstlichen, und
  - D) ber Graflichen, in ben Staaten bes beutschen Bunbes eriftirenben Familien.

#### Zweiter Theil

#### Staats. Adreg. Sanbbuch,

- A) ber wichtigsten Europaischen Staaten, auffer jenen bes beutschen Bundes;
- B) ber fammtlichen Staaten bes beutschen Bundes, und zwar
  - a) in ihrem gemeinschaftlichen Berbande (Bundesversammlung, nebst ber Militare commission);
  - b) in ihren einzelnen Staatsorganisationen.
- hierauf aufferte ber herr Referent fein Gutachten babin:

Jedermann erinnere sich des unter dem Namen seines Verlegers, Barrentrapp, durch so viele Jahre bekannten Staatshandbuchs, und Viele vermißten ungern die seit mehr als zehn Jahren unterbrochene Fortsetzung dieses Werkes, da die hierdurch sich ergebende Lucke durch die groffentheils nach andern Planen bearbeiteten Handbucher von Hassel, Jacobi, Lüders, Scholl u. A. nicht ganz ausgefüllt worden sey.

Es scheine also allerdings munschenswerth, daß jenes Werk auf zwedmasige Weise fort: geseth, und ein Bedenken konne kaum dagegen obwalten, daß solches durch Mittheilung richtiger Notizen gehörig unterstützt werde. In genealogischen Nachrichten gabe es kein Geheimniß, und die ehemalige Verschloffenheit mehrerer Cabinete rucksichtlich statistischer Nachrichten habe wohl überall aufgehort.

Uebrigens sen ja boch in keinem Falle die Herausgabe als officiell anzusehen, sondern bleibe immer ein Privatunternehmen, und, wenn man sich gegen alle Folgerungen ganz sicher stellen wolle, konne man auch solches noch besonders erklaren.

Immer sen es hochst wunschenswerth, daß die aufzunehmenden Rotizen moglichst richtig und vollständig erscheinen mochten, und dieß konne ohne Mitwirkung der Regierungen schwerlich zu Stande gebracht werden.

Sammtliche Gefandtschaften waren mit dem Gutachten des herrn Referenten vollkommen einverstanden und nach seinem Antrage wurde daher einhellig

## beschlossen:

Das Promemoria des Buchhandlers Benner an fammtliche Regierungen durch ihre Bundestagsgefandtschaften einzufenden und den Gegenstand desselben zur geneigtesten Beruchtschiftchtigung zu empfehlen.

5. 114.
Forberungen des ehemaligen Mainzer Domcapitels an die bei dem aufges lösten Großherzogthume Frankfurt betheiligte Megierungen bestreffend.

Der Koniglich: Sachfische herr Bundestagsgefandte von Carlowig: erstattet Bortrag über Die in der Eingabe Rum. 84 vorigen Jahres burch Dr. Ehrmann, als

(

Anwalt bes Domscholasters und Geheimen Raths, Freiherrn von Boos zu Burzburg, im Ramen bes vormaligen Mainzer Domcapitels angebrachten Forderungen an die bei dem aufgelockten Großherzogthume Frankfurt betheiligten Regierungen. Der herr Referent theilt eine pollständige Uebersicht dieser Reclamation mit, worin das Gesuch ausgedruckt wird:

bie nothige Ginleitung zu treffen, baß

- 1) bem ehemaligen Domcapitel zwei Schuloposten von 10,318fl. 11 fr., mit Berzuge zinsen vom 1. Januar 1814 an , und von 11,880 fl. fr. nebst Zinsen vom 1. Juli ej. a. an, von den bei dem ehemaligen Großherzogthume Frankfurt betheiligten Regie rungen in Gute bezahlt, oder
- 2) beghalb eine Austragal , Inftang bestellt werbe.

Der herr Referent stellt in seinem Gutachten brei Fragen auf:

- 1) ob die bobe Bundesversammlung competent fey,
- 2) ob Dr. Ehrmann ale legitimirt zu betrachten, und
- 3) was im Falle eintretender Competenz anjett zu thun fen?

Der Herr Referent halt aus mehreren Rucksichten die Competenz der hohen Bundes versammlung für gegründet, — dagegen aber die legitimatio ad causam des Dr. Ehrman noch nicht für genügend, und ist der gutachtlichen Meinung,

daß, da die hohe Bundesversammlung allerdings befugt senn durfte, von dem Gegenstande der vorliegenden Reclamation Kenntniß zu nehmen, gleichwohl bereits eine von den betheiligten Regierungen bestellte Commission zu Ausgleichung der, auch diesen Gegensstand mit umfassenden, Ansprüche an das vormalige Großherzogthum Frankfurt bestehe — erstere sich vor der Hand darauf zu beschränken habe, durch die Herren Gesandten dieser Regierungen sich Nachricht zu erbitten, welche Bewandniß es mit der hier angegebenen Forderung der Domherren des vormaligen Mainzer Domcapitels an das Großherzogthum Frankfurt habe, und in welcher Lage sich diese Angelegenheit bei der erwähnten Commission dermalen besinde.

Diefem Untrage gemaß, murbe

## beschloffen:

Die betreffenden Gesandtschaften zu ersuchen, der Bundesversammlung über die Be wandniß dieser Forderung Aufklarung zu verschaffen.

**§**. 115.

Gefuch bes Rittere Anton von Mandel: Schonflur, Penfiones und Rud ftanbeforderung an ben Canton Bern betr.

(38. Sig. §. 181 v. J. 1818.)

Chenberfelbe: tragt bas Gesuch bes Ritters Anton von Manbel. Schonflur vor (Zahl 45 v. J. 1821), wornach Reclamant sein früheres Gesuch um Berwendung ber

hoben Bundesversammlung, wegen seiner doppelten Pensiones und Ruchtandeforberung als Canonicus des Collegiatstifts Munster-Grandfelden, und als Professor zu Brundrut, erneuert.

Der herr Referent erörterte die Bewandniß der Pensionsforderung des Reclamanten, verglich damit die in den deßfallsigen Vorstellungen an die hohe Bundesversammlung ges brachten Antrage, und grundete darauf sein Sutachten, welches im Wesentlichen dahin gieng:

Die Pension des Ritters von Mandel, Schonflur, als vormaligen Canonicus des Collegiatstifts Munster-Grandfelden, habe nie zu denjenigen gehort, von welchen die Bun, besversammlung, nach dem 15. Artikel der Bundesacte, Renntnis zu nehmen gehabt hatte. Sein dießfallsiger Unspruch betreffe lediglich den Canton Bern. Finde er daher zu Ber, folgung dieses Anspruchs eine diplomatische Berwendung nothig, so habe er selbige nicht bei der Bundesversammlung, sondern bei seiner Regierung zu suchen.

Seine Pension als gewesener Professor zu Brundrut gehöre dagegen allerdings in die Classe derer, deren Sicherstellung der 15. Artikel der Bundesacte bezweckte. Die Buns desversammlung hatte gegründete Beranlassung, durch die wohlwollende Intercession des Raiserlich Desterreichischen und Koniglich Preussischen Hosses zu vermitteln, daß die Penssionen der auf die transchenanische Sustentationsanstalt gewiesenen Pensionirten des Bisthums Basel, zu denen der Ritter von Mandel Schönflur gehöre, nachdem diese Anstalt aufgehört hatte, solche ferner zu zahlen, von der Schweiz übernommen würden, welche in den Besitz dieses Bisthums gesetzt worden ware. Auch jetzt noch würde die Bundesverssammlung sich für den Reclamanten verwenden, wenn die Regierung des Cantons Bern, welche seine Pension nach dem Betrage von 640 fl. jährlich vom 1. Januar 1816 an übers nommen habe, solche vorenthielte. Allein der Reclamant habe gar nicht angeführt, daß ihm diese Pension verweigert werde.

Daher sen anjett in keiner hinsicht ein Grund vorhanden, Seiten der Bundesver, sammlung eine Berwendung irgend einer Art für den Reclamanten eintreten zu lassen, mithin derfelbe mit seinem dießfallsigen Gesuche abzuweisen.

Sammtliche Gefandtichaften waren mit bem herrn Referenten volltommen einverstanden; baber

## Befcluß:

daß der Reclamant Mandel von Schonflur mit feinem Gesuche abzuweisen sey.

## **§.** 116.

Des Rur: und Oberrheinischen Kreises Pensions, und Schuldenwesen, insbesondere das Pensionsgesuch des Christian Joseph Dieze, als vormaligen General: Munzwardein, betreffend.

(28. Sig. 5. 174 55. Sig. 5. 409 v. 3. 1817.)

Der Konigliche Sannoverische Herr Gesandte von Sammerstein: referirt Protot. b. d. Bundesvers. XIII. 26.

ber die, unter Zahl 40 laufenden Jahres eingetragene, Gingabe des Christian Joseph Dieze, ermalen zu Pesth in Ungarn, Pensioneruckstand betreffend; und auf dessen Antrag wurde be fch loffen:

bie Herren Bundestagsgesandten, Freiherrn von Aretin und von Lepel, zu ersuchen, er hoben Bundesversammlung durch die bestehende Commission nabere Aufklarung über iesen schon bei ihr verhandelten Gegenstand zu verschaffen.

#### §. 117.

Die Streitigkeit zwischen dem Großherzogthume Sachsen: Weimar: Eisfenach und dem Fürstenthume Schwarzburg: Rudolstadt, dann den Herzogthümern Sachsen: Coburg, Hildburghausen, Meiningen und dem Fürstenthume Schwarzburg: Sondershausen, wegen der aus dem Thüringer Naponverbande vom Jahr 1814 herrührenden Forderungen.

(13. Sis. §. 100 b. 3.)

Großherzoglich: und Herzoglich: Sachsische Hauser, für Sachsen: Hilde urghausen. Seit der letzten und 13. Sitzung hoher Bundesversammlung ist mir in ver so genannten Thuringer Rayonsache ein anderweites hochstes Rescript von Sachsen: Hilburghausen zugegangen, welches mich zu folgender nachträglichen Erklärung versischtet:

Es haben namlich bes Bergogs von Sachfen Sildburghausen Durchlaucht, Geiner Roniglichen Soheit bem Großberzoge von Gachsen: Beimar: Gisenach durch Ministerial: Comnunication zu erkennen gegeben, daß Gie zwar ben Zweifel unterhielten, ob, ba es fich in em vorliegenden Falle nicht von einem Rechtsstreite unter Bundesgliedern, fondern von iner Forderung an das Bergoglich Sildburghausische Land, Die Landes Steuercaffe, andle, überhaupt die Competen, des Bundestages begrundet und nicht vielmehr vor den eftebenden Landesgerichten Recht zu nehmen fen: daß Berzogliche Durchlaucht jedoch von ber bierauf zu grundenden Ginrede feinen Gebrauch machen, und manche andern Inconenienzen, die aus der Berhandlung vor einem gang fremden und entfernten Gerichte für eide Theile entstehen mochten, fur beseitigt achten wollten, wenn Seine Ronigliche Sobeit ich bewogen fanden, Die, in der provisorischen Ordnung des Oberappellationsgerichts zu Jena i. 41 bestimmte, schiederichterliche Inftanz beffelben anzunehmen. Gollten jedoch Geine Ronigliche Sobeit Diesen Untrag nicht fur angemeffen erachten, fo wollten Geine Bergog. iche Durchlaucht Ihre Roniglichen Majeftaten von Sachsen und hannover, und Geine Ronigliche Hoheit den Rurfursten von Seffen zu Schiederichtern in Borfchlag bringen, Sich aber babei Ihre Einwendungen gegen die Competenz des hohen Bundectages ausdrucklich

vorbehalten, und, da eine Streitgenossenschaft zwischen den in Anspruch genommenen Regiers ungen nicht vorhanden sew, einer abgesonderten Rlage gegen das herzogthum hildburgs hausen entgegensehen. Dierauf liesen Seine Konigliche Hoheit der Großherzog von Sachsen: Weimar: Eisenach durch Ihr Staatsministerium nach hildburghausen zurück ers öffnen, wozu ich bereits von Allerhochstihnen in der Sache befehligt worden sep, daß nächstdem der Vorschlag Seiner Herzoglichen Durchlaucht, ohne Theilnahme der übrigen mitbeklagten hohen Regierungen, mit dem obwaltenden Sachzusammenhange und dem darauf gegründeten Beschlusse hoher Bundesversammlung vom 28. Februar, ausser Einklang sich befinde, und daß im vorliegenden Falle mehrere, näher angegebene Gründe gegen die Ansnahme des Oberappellationsgerichts zu Jena, als schiederichterlicher Instanz, stritten. Diese Großherzogliche Antwort hat nun Seiner Herzoglichen Durchlaucht von Sachsens häusen die höchste Veranlassung gegeben, anderweit an mich zu rescribiren.

Buvorderst glauben bes herzogs Durchlaucht gegen ben Beschluß hober Bundesver-fammlung vom 28. Februar Folgendes erinnern zu konnen:

- 1) in formeller hinsicht, daß er nicht auf vorherige Instructions. Ginholung ges faßt worden sen, was fur die, dabei nicht gehörten, in Unspruch genommenen Sofe, einen um so nachtheiligern Ginfluß gehabt habe, als
- 2) den Einzelnen durch die Anweisung zur Vereinigung über ben Borschlag ber Schiederichter etwas zugemuthet werde, was weder in einem Bundesgesetze in der Art besstimmt sen, noch in der vorgeschriebenen engen Frist, und überhaupt herbeizuführen in der Macht des einzelnen Theils gestanden hatte, welchemnach jene Anweisung, follte es dabei verbleiben, für die einzelnen Staaten, an welche sie ergangen, die indirecte Nothigung enthalten wurde, das Recht auf die Wahl ihres eigenen Richters auf die hohe Bundesverssammlung übergeben zu lassen;
- 3) liege dem Beschlusse die, nirgends begrundete, von den hohen Beklagten am wenigsten jugestandene und im Gegentheil wiederholt angesochtene Behauptung einer Streitgenossen, schaft zum Grunde, und werde darüber, einer kunftigenrechtlichen Entscheidung vorgreifend, abgesprochen;
- 4) sen vabei ber, Herzoglich Dilbburghausischer Seits gemachte, Vorbehalt ber Gine wendungen gegen die Competenz der hoben Bundesversammlung in der Hauptsache nicht berücksichtigt, und könne man von diesen um so weniger abgeben, weil
  - a) hier es fich um eine Contracte, Forderung an das Land, nicht an den herrn beffelben, handle,
  - b) dieses aber nicht angenommen, nach Art 10 des Bundestagsbeschlusses vom 3. August 1820 die schiederichterliche Entscheidung des Oberappellationsgerichts zu Jena eintrete.

Seine Herzogliche Durchlaucht ersuchen hiernachst die hohe Bundesversammlung, es bahin u vermitteln, daß Seine Ronigliche Hoheit der Großherzog von Weimar die Ihnen gerachten Vorschläge noch annahmen, tragen aber für den Fall, daß hohe Bundesversammung sich dazu nicht veranlaßt finden sollte, dahin an, daß die Vorfrage über die Zustanigseit hoher Bundespersammlung und die von der hohen Gegenseite behauptete Streitgenoffens haft zu besonderer austrägalrichterlicher Entscheidung ausgestellt werde, in welcher Absicht die nochmals die Kronen Sachsen und Hannover, und des Kurfürsten von Heffen Königsiche Hoheit, als hohe Schiedsrichter in Vorschlag bringen.

Der Herr Gefandte der 15. Stimme zeigte an, daß fich Schwarzburg, Audolftadt an bassenige anschliesse, was Seine Konigliche Hoheit der Großherzog von Sachsen: Weimar und Gisenach zum Protokolle der letten Sitzung hatten erklaren lassen.

hierauf murde

#### beschloffen:

viese Erklarungen an die zur Revision und Erganzung des Beschlusses vom 16. Juni 817 wegen des Austragalverfahrens gewählte Commission abzugeben.

§. 118.

legitimation ber zu ber Militarcommiffion ber beutschen Bunbeevers fammlung abgeordneten Generale und Stabbofficiere.

(13. Sis. §. 102 b. 3.)

Der herr Gesandte ber Großberzoglich, und herzoglich, Gachsischen baufer zeigt kerner an, daß bei der Militarcommission der hohen Bundedversammlung ver Königlich, Gachsische Abgeordnete für die erste, jett nicht stimmführende Division des teunten Armeecorps, Seiner Königlichen Majestat von Sachsen Oberstlieutenant und Flüseladjutant, herr von Schreibershofen, mit allerhöchst gedachter Seiner Majestat Genehmissung, das Interesse Ihrer Herzoglichen Durchlauchten von Sachsen Gotha Altenburg, Meiningen, Hildburghausen und Coburg-Saalseld bei ernannter Commission zugleich mit zu besorgen, den höchsten Auftrag erhalten und gefälligst übernommen habe.

hierauf murbe

#### beschlossen:

ber Militarcommiffion ber Bundesversammlung bavon Rachricht zu ertheilen.

**§. 119.** 

Ginreidungs: Protofoll.

Nachbenannte Gingaben, als:

Rum. 62 eingereicht am 26. April, von Chriftian von Gulich zu Roftod, vormaligen Reichstammergerichts : Avvocaten, Penfionsbewilligung betr.

- Rum. 63, einger. am 26. April, von Dr. Ignat Goll zu Frankfurt, als Bevollmächtigten bes handelsmanns Johann heinrich Utsch zu Siegen, Forderung an die vormas lige Reichsoperationstaffe von 500 fl. betr. Mit Ankage 1 u. 2.
- Rum. 64, einger. am 26. April, von Dr. Ignat Goll zu Frankfurt, vormaligen Reiches tammergerichts: Avvocaten, Pensionsbewilligung betr.
- Num. 65, einger. am 26. April, von Dr. Ehrmann zu Frankfurt, als Bevollmächtigten des hauptmanns Johann Auth zu Fulda, beffen ruckständigen und laufenden Gehalt betreffend.
- Num. 66, einger. am 30. April, von mehreren Desterreichischen Glaubigern bes Grafen Joseph Reipperg, Bitte um Berwendung bei Seiner Majestat dem Ronige von Burtemberg, ihre Schuldforderung an die Graflich, Reippergische Familie betreffend —

wurden den betreffenden Commissionen augestellt.

Folgen die Unterschriften.

# Funfzehnte Sipung.

Geschehen, Frankfurt den 9. M a i 1822.

## In Gegenwart ...

aller in ber vorigen Sigung Unwesenden.

**§.** 120.

Bahl einer neuen Commission jum Cortrage der Privat: Reclamationen.

Auf Antrag des Prafidii wurde zur Bahl einer neuen Reclamations Commission gesschritten, welche auf die herren Bundestagsgesandten,

Freiherrn von Aretin,

« Carlowiz,

, Bangenheim,

Grafen , Epben und

, Beuft

ausfiel; baber

#### Befdlug:

daß die herren Bundestagsgesandten, Freiherr von Aretin, von Carlowig, Freis herr von Bangenheim, Graf von Epben, und Graf von Beuft ersucht werden, bie bis zur nachsten Bertagung ber Bundesversammlung eingehenden Privats Reclamationen vorzutragen und zu begutachten.

#### §. 121.

Dentschrift bes Borstandes der katholischen Gemeinde zu Mankfurt am Main, ihre verfassungsmäsig anzuordnenden Berhaltnisse ber treffend.

(35. Sig. 5. 224 v. 3. 1819.)

Der Roniglich Baierische herr Bundestagsgesandte, Freiherr von Aretin: erstattet, im Namen der zur gutlichen Ausgleichung der Beschwerden des Vorstandes der katholischen Gemeinde in Frankfurt am Pain gegen den Senat dieser freien Stadt ernannten Commission, Vortrag über die gegenwärtige Lage dieser Angelegenheit. Hierauf

Beschluß:

1) Die beiden Eingaben bes fatholischen Gemeindevorstandes vom 20. Marg und 30. April biefes Jahres maren dem Bundestagsgesandten ber freien Stadt Frankfurt, herrn Dang,

nebst ben bei ber Commission erstatteten zwei umständigen Bortragen mit dem Ersuchen mitzutheilen, die Einleitung bei dem Genate zu treffen, daß hierüber in Zeit von langstens acht Bochen die nothige Erklarung abgegeben werde, damit hiernach ein weiterer Zusams mentritt der Commission, unter Beiziehung hinlanglich instruirter Bevollmächtigter, sowohl von Seite des Genats, als von Seite der katholischen Gemeinde, statt finden konne;

- 2) dem städtischen Herrn Bundestagsgesandten ware zugleich zu eröffnen, wie man voraussetzen durfe, daß der Senat selbst nicht gemeint seyn werde, während die Sache an dem Bundestage anhängig ist, Veränderungen in den Verhältnissen des gegenwärtigen kathozlischen Gemeindevorstandes vorzunehmen;
- 3) dem Borftande der fatholischen Gemeinde mare von gegenwartigem Beschluffe Rache richt zu geben.

#### **§.** 122.

Forderung des Freiherrn Ferdinand von Muller und Conforten zu Bien an die Graflich: Reippergische Familie betreffend.

Der felbe herr Gesandte: erstattet Vortrag auf die unter Num. 66 bieses Jahres eingetragene Vorstellung des Freiherrn Ferdinand von Muller und Consorten zu Wien, Forsderfing an die Graflich: Reippergische Familie betreffend, und auffert, nach vollständig ausgezogenem Inhalte dieser Reclamation:

Die erfte Frage, welche bier aufzustellen sen, und deren Beantwortung alle weitern überflussig machen durfte, sen:

ob die Bundesversammlung in Diefer Reclamationssache competent fen? -

Der Gegenstand sen eine Schuldforderung zwischen Privaten, und betreffe Beschwerden uber bas Berfahren ber Gerichtshofe in einem Bundesstaate.

Wenn die Sache schon Glieder der ehemaligen Reichstritterschaft betreffe; so habe Dies selbe boch auf den 14. Artikel der Bundesacte durchaus keinen Bezug.

Auch aus dem 15. Artikel, oder aus andern Bestimmungen ber Bundesacte, ober ber Schlufacte, lasse sich nicht ber mindeste Grund ableiten, aus welchem diese Sache vor die Bundesversammlung gezogen werden konnte.

Rur die Bestimmung des Art. 29 der Wiener Schlufacte konne sie dazu qualificiren, wenn der Fall einer Justigverweigerung vorhanden mare.

Allein, dieß gehe schon aus der, übrigens überhaupt schlecht verfaßten und nicht ges hörig belegten, Borstellung keineswegs hervor. Die Beschwerde gehe nicht dahin, daß das rechtliche Gehör verweigert worden, sondern die Darstellung zeige vielmehr das Gegentheil. Die Beschwerde sey darauf gerichtet, daß von den Behörden nicht recht verfahren, daß Ungerechtigkeiten begangen worden. Benn man auch dieses als richtig annehmen wolle, so hatte die Bundesversammlung hierüber keine Cognition zu nehmen, sondern die Reclamanten mußten solches, so viel ihnen noch Rechtsmittel übrig blieben, vor den Landesgerichten ausführen.

Da also eine Justizverweigerung gar nicht vorhanden sen; so wurden die Reclamans ten dießorts ab; und an die betreffenden Gerichtshofe zu verweisen senn, ohne daß man nothig hatte, vorher eine Erklarung des Koniglich; Burtembergischen Herrn Gefandten sich zu erbitten.

Das am Ende der Reclamationsschrift gestellte Petitum sen vollends so ungereimt, daß dasselbe gar keiner weitern Würdigung bedurfe, und man nicht begreifen konne, wie es möglich gewesen sen, daß es von einem Rechtsgelehrten mitunterzeichnet worden.

Des herrn Referenten Antrag gieng bemnach babin, bag die Reclamanten von ber boben Bundesversammlung ab , und an die betreffenden Gerichtshofe zu verweisen maren.

Sammtliche Gefandtichaften waren bamit einverftanden; baber

#### Befchluß:

daß die Reclamanten von der Bundesversammlung ab ; und an die betreffenden Gerrichtshofe verwiefen werden.

## **§.** 123.

### Einreichunges Protofoll.

Rachbenannte Privat:Reclamationen wurden an die betreffenden Commissionen verwiesen :

Rum. 67, einger. am 4. Mai, von Udvocat Schmidt zu Uschaffenburg, als Curator ber hoffammerrath Wintoppischen Concuremasse, in Betreff einer Forder rung an die vormalige Reichsoperationscasse von 4,332 fl.

Rum. 68, einger. am 6. Mai, von Dr. Chrmann babier, Legitimation ale Anwalt bes Sanbelsmann Molinari.

Folgen die Unterschriften.

# Sechzehnte Sitzung.

Geschehen, Frankfurt den 13. Mai 1822.

In Gegenwart

aller in ber vorigen Sigung Unwesenben.

### §. 124.

Sesuch des Servatius Got, Schaffners des aufgelosten Klosters Weisenfrauen zu Mainz, Pension betreffend.

(24. Sie. 5. 142 v. 3. 1820.)

Der Königlich: Sachfische Bundestagsgesandte, herr von Carlowiz: halt Vortrag über bas Rum. 54 und 55 bes Einreichungs:Protofolls vom Jahre 1822 erneuerte Suftentationegesuch des Servatius Gog.

Derselbe bemerkt: daß Got bei der im Juli 1802 von der franzosischen Regierung versügten Ausbedung des Weissenfrauen: Rlosters zu Mainz seine Stelle als Schaffner dieses Rlosters verloren habe, ohne Sustentation zu erhalten; was in Bezug auf seine dießfallst gen Reclamationen in der 12., 17., 18. und 24. Sitzung vom Jahre 1820 verhandelt worden sen; daß dermalen noch die von der Großberzoglich. Hessischen und herzoglich: Nassauischen Bundestagsgesandtschaft erbetene Nachricht, über die Bewandniß, welche es mit den Bestzungen dieses Rlosters habe, und über die Gründe, weßhalb er mit seinem bei der Herzoglich: Nassauischen Regierung angebrachten Sustentationsgesuche abgewiesen worden sen, zurückstehe, und daß der Reclamant jetzt wiederholt gebeten habe, ihm, nach dem Verhältnisse der theils an das Großberzogthum Hessen, theils an das Herzogthum Nassau gekommenen Bezsitzungen des Klosters, eine Sustentation zu reguliren, zu dem Ende aber die Großberzogtlich: Hessische Regierung zu baldiger Vorlegung der von ihr erwarteten dießfallsigen Ausschlüssezu veranlassen.

hierauf ertheilt ber herr Referent folgendes Gutachten:

Die Competenz der hohen Bundesversammlung in Angelegenheiten, welche die Suftenztation der Individuen der zu dem vormaligen deutschen Reiche gehörigen, auf dem Grund des Lünéviller Friedens von 1801 und des Reichsdeputations, Sauptschlusses von 1803 aufzgehobenen, geistlichen Stifter betreffen, ist durch den 15. Artikel der Bundesacte bestimmt.

Diefer lautet, fo weit er hierauf Bezug bat:

- Die durch den Reichsteputations: Schluß vom 25. Februar 1803 getroffenen Ber-
- a fügungen, in Betreff bes Schuldenwesens und festgesetzter Pensionen fur geiftliche
- « und weltliche Individuen, werden von dem Bunde garantirt. 2c.
- Die Berathung über die Regulirung der Sustentationscaffe und der Penfionen
- "für die überrheinischen Bischofe und Geiftlichen, welche Pensionen auf die Besitzer
- « bes linten Rheinufers übertragen werden, ift der Bundesversammlung vorbehalten.
- Diese Regulirung ist binnen Jahresfrift zu beendigen; bis dabin wird die Bezah:
- « lung ber erwähnten Penfionen auf die bisberige Art fortgefett ».

#### Sieraus ergiebt sich:

- 1) daß die hohe Bundesversammlung verpflichtet sey, denjenigen Individuen, welche ach dem Reichsdeputations. Sauptschlusse von 1803 von den damaligen Adquirenten der uf der rechten Rheinseite befindlichen Besitzungen ihres Stifts eine Sustentation zu fordern rechtigt waren, auf Anrusen zu dem Empfange derselben zu verhelfen;
- 2) daß dieselbe ferner verpflichtet sen, auf Anrufen dafür zu sorgen, daß diesenigen ndividuen der transrhenanischen Stifter eine angemessene Sustentation erhalten, welche urch die, S. 75 des Reichsbeputations: Hauptschlusses gegründete, transrhenanische Sustentas onsanstalt bis zum Jahre 1815 eine Unterstügung erhielten, und seitdem, nach der Bunztsate, von den Besigern des linken Rheinufers Pensionen zu empfangen haben;
- 3) daß felbige aber von der Suftentation folder ftiftischen Individuen, welche nicht t einer ber obigen beiden Classen geboren, teine Renntniß zu nehmen habe.

Run war zwar Got, als Schaffner des Beissenfrauen: Alosters zu Mainz, Diener ines, auf den Grund des Luneviller Friedens aufgehobenen, transrhenanischen Stifts, er ges orte aber nicht zu denjenigen Individuen, welche aus der transrhenanischen Sustentationstaffe eine Unterstützung erhielten. In dieser Beziehung ist also für die hohe Bundesversummlung kein Grund vorhanden, über sein Sustentationsgesuch zu cognosciren.

Allein, derfelbe führt an, daß das Rloster Eigenthum auf der rechten Seite des Rheins efessen habe, welches durch den Reichsdeputations. Sauptbeschluß in den Besitz deutscher Resierungen, namentlich des herzogthums Rassau, gekommen sey, und daß deshalb den übris en drei Gliedern dieses Klosters eine Pension von 177 fl. 25 fr. jahrlich veradreicht werde.

Die hohe Bundesversammlung muß daher zuvorderst erdrtern, ob Gog, deffen Eingaben urchaus sehr mangelhaft abgefaßt sind, nicht etwa in die Elasse derjenigen Individuen randrhenanischer Stifter gehore, welche, nach dem Reichsbeputations: hauptschlusse, von den loquirenten der auf der rechten Rheinseite befindlich gewesenen Parcellen des Eigenthums ieser Stifter eine Sustentation zu bekommen hatten? und sodann darüber Beschluß fassen,

ob entweder berfelbe mit seinem Gesuche befinitiv von hier abzuweisen, oder ob, und solchens falls von welchen Regierungen und in welcher Maße ihm eine lebenslängliche Sustentation zu verschaffen sen ?

Bu Beurtheilung biefer Fragen ift aber allerdings nothig, zu wissen, welche Bewand, niß es mit ben Besitzungen bes Klosters gehabt habe, und aus welchen Grunden Got mit feinem Sustentationsgesuche von der Herzoglich: Rassauischen Regierung, als selbige bereits im Jahre 1820 darüber cognoscirte, abgewiesen worden sey.

Daber tragt ber herr Referent babin an:

- 1) den Reclamanten Got mit seinem Sustentationsgesuche, in so weit selbiges auf die Berhaltnisse der transrhenanischen Sustentationsanstalt gegrundet seyn sollte, weil er aus letterer eine Unterstützung niemals erhalten hat, abzuweisen; übrigens
- 2) bie Großherzoglich Seffische Bundestagsgesandtschaft zu ersuchen, daß sie, in so fern ihrer hochten Regierung Besitzungen des Weissenfrauen Rlosters zu Mainz auf der rechten Rheinseite zugefallen sen sollten, Auskunft über selbige ertheile, und eben so auch
- 3) an die Herzoglich : Nassauische Bundestagsgesandtschaft das Ersuchen gelangen zu lassen, daß selbige sowohl über die angeblich ihrer hochsten Regierung zugefallenen Bestyungen dieses Alosters auf der rechten Seite des Rheins, als auch über die Grunde, weß, halb der Reclamant mit seinem früher an diese Regierung gerichteten Sustentationsgesuche abgewiesen worden ist, Aufschluß gebe; hiermit aber

4) noch den Antrag zu verbinden, daß, da der Reclamant, seinem Anführen nach, 83 Jahre alt und in einer hulfsbedurftigen Lage ift, auch auf sein bereits seit mehreren Jahren an die hohe Bundesversammlung gerichtetes und oft wiederholtes Gesuch noch nicht bat beschieden werden konnen, die erbetene Auskunft baldigst ertheilt werde.

Sammtliche Befandtichaften ftimmten bem Berrn Referenten bei; Daber

# Beichluß:

- 1) daß Servatius Got mit seinem Sustentationsgesuche, in so weit solches auf die Ber, haltnisse der transrhenanischen Sustentationsanstalt gegrundet werde, weil er aus letterer eine Unterstützung niemals erhalten habe, abzuweisen sep;
- 2) was aber die Unspruche betreffe, welche er aus dem Reichsdeputations Dauptschluss abzuleiten und wegen der etwa am rechten Rheinufer gelegenen Stiftsguter zu haben vermeine, so ware die Großberzoglich Dessische Bundestagsgesandtschaft zu ersuschen, daß sie, in so fern ihrer hochsten Regierung Besitzungen des Weissenfrauen Rlosters zu Mainz auf der rechten Rheinseite zugefallen sepen, Auskunft über selbige ertheile, deßgleichen

- 3) an die Herzogliche Raffauische Bundestagsgesandtschaft das Ersuchen gelange, daß sie sowohl über die angeblich ihrer hochsten Regierung zugefallenen Besitzungen des ermahne ten Klosters auf der rechten Rheinseite, als auch über die Grunde, westhalb der Reclamant mit seinem früher an diese Regierung gerichteten Sustentationsgesuche abgewiessen worden sen, Aufschluß gebe, und
- 1) viese Aufschlusse, in Anbetracht bes hoben Alters bes Reclamanten, balbigft zu ertheilen gebeten werbe.

# §. 125.

Borftellung bes Landwehr: Sauptmanns Auth zu Fulda, radftanbigen und laufenden Gehalt betreffend.

Der Roniglich: Burtembergische herr Bundestagsgefandte, Freiherr von Bangenheim: erstattet Bortrag über die unter den Rum. 28, 65 und 107 des vorigen, und Rum. 65 dieses Jahres eingereichten Borstellungen des Landwehr-hauptmanns Auth zu Fulva, ruckständigen und laufenden Gehalt betreffend, wornach berfelbe bittet,

daß ihm sein Gehalteruckstand mit den Berzugszinsen ausbezahlt, und ihm, vom 1. Janner 1820 an, sein voller Gehalt gegeben werde, im Entstehungsfalle des einen oder des andern aber sammtliche Participanten des Departements Fulda hiezu nach den einschlagenden Staatsvertragen bewogen werden mochten.

Der herr Referent aufferte hierauf gutachtlich:

Der Reelamant sen, nach einer beglaubigten Beilage seiner Vorstellung, am 17. Fer iruar 1814 als Hauptmann bei dem Landwehrbataillon des Fürstenthums Fulda und zwar von dem damaligen General: Gouvernement angestellt worden. Da nun das Großherzoge hum Frankfurt erst durch die Wiener Evngreßacte rechtlich aufgelost, der Reclamant also von der damals bestandenen höchsten Behorde des Großherzogthums in einem Theile des selben als Militardiener angestellt worden, so berufe er sich (vorausgesetzt, daß es mit dem zenannten Landwehrbataillon keine beson dere Bewandniß habe) mit Recht auf Art. 45 der Wiener Congreßacte, welcher ihm, wenn er fortdienen wolle, wozu er sich nach seiner beglaubigten Versicherung anerboten habe, den Fortgenuß seines vollen Gehalts versichere. Nach dem ebenfalls beglaubigt anliegenden Protokollauszug der Fuldaer Ausgleichungs. Lommission erhalte er aber nur die Halfte seiner Gage, und wende sich deßhalb an die Bundesversammlung.

Daß der von dem Reclamanten fur fich angezogene Urt. 45 der Wiener Congresacte, und der damit in Berbindung gebrachte Urt. 59 des Reichsdeputations Sauptschlusses, die Entscheidungsquellen sepen, leide ganz und gar keinen Zweifel.

Die Frage konne nur die seyn: ob nicht besondere Umstande obwalteten, welche die Unwendung-jener an fich verpflichtenden Rormen auf den einzelnen Fall unzulässig machten?

Diese Frage sen aber nicht vor ber Bundesversammlung, sondern allein vor bem guständigen Richter zu ventiliren.

Der im 30. Artikel der Schlußacte vorgesebene Fall trete hier nicht ein: denn entwes der sen Sachsen-Weimar allein, oder es sepen, was nach Obigem der wahrscheinlichere Fall ware, alle bei der Vertheilung der Fuldaer Departementalskasten betheiligten Regierungen vor dem zuständigen Richter zu belangen.

Für Fälle der Art ware eine Einrichtung vorgeschlagen worden, welche es Privatpers sonen möglich machen sollte, die ihnen gemeinsam verpflichteten Bundesglieder vor Einem Gerichtshofe zu belangen. Dieser Vorschlag habe aber nicht nur noch keine gesetzliche Kraft erhalten, sondern die Königlich Preusische Regierung habe eine solche Einrichtung bereits fur überflussig erklart. Denn entweder seven die Staaten solivarisch verbunden oder nicht. Seven sie es, so könnten die Privaten jedes einzelne Bundesglied auf das Ganze belangen, wo dann dasselbe den übrigen litem benunciiren oder spater an ihnen seinen Regreß suchen werde. Seven sie nicht solidarisch verbunden, so sen die Verbindlichkeit zwischen ihnen entweder ungewiß — dann trete der Fall des 30 Artikels der Schlusacte ein; oder sie sew gewiß — und dann könne jedes einzelne Bundesglied, auf seinen Antheil, bei dem competenten Landesgerichte belangt werden.

Unter diesen Umstanden nehme Referent keinen Anstand, den Antrag darauf zu richten: daß der Reclamant mit seinem angebrachten Gesuche von dieser hoben Bersammlung ab:, und, falls er sich damit durchzukommen getraue, auf den gerichtlichen Weg verwiesen, davon aber der Anwalt des Reclamanten in Kenntniß gesetzt werde. Sammtliche Gesandtschaften stimmten dem herrn Referenten bei; daber

#### Beichlug:

daß der Reclamant mit feinem angebrachten Gesuche abs, und, falls er fich damit durchzukommen getraue, auf den gerichtlichen Weg verwiesen, davon aber der Anwalt des Reclamanten in Kenntniß gesetzt werde.

# **§.** 126.

Gefuch mehrerer ehemaligen Fuldaischen Dofdiener, Gehalterudftand betreffend.

Ebenderselbe: tragt das Gefuch mehrerer ehemaligen Fuldaischen Hofviener (bes M. Müller, G. Rolb, Joh. Edard, P. Blatsched, Fr. Ripp, Fr. Ritter, Joh. Guting und der Ad. Reidelbach's Witwe) vor — s. Einr. Prot. Rum. 110 v. J. 1820, Rum. 30, 66 83 und 106 v. J. 1821 — worin sie bitten,

baß die hohe Versammlung bei den allerhochsten Besthern des ehemaligen Furstenthums Fulda die constitutionelle Vermittlung dahin eintreten lassen moge, daß die benannten acht Individuen ihre Rudstande nebst den Vorzugszinsen aus Milde und Gnade erhalten, im Entstehungsfalle jedoch ein Austrägalgericht veranlast werde, welches über diese Ansprüche nach Grundsätzen des Nechts und der Gerechtigkeit entscheide.

Der herr Referent balt dafür:

So viel die Supplicanten vielleicht fur sich hatten, und so bedauernswurdig auch ihr Zustand seyn moge; so nehme Referent um deswillen, weil ihre Angaben fur bescheinigt nicht zu achten seyen, dennoch Anstand, auf die gebetene Berwendung ausdrücklich anzutragen, vielmehr glaube er, aus den bei der Reclamation des Hauptmanns Auth zu Fulda angeführten Gründen, seinen Antrag dahin richten zu mussen:

dieselben diesseits abe, und, falls sie im Wege der Gnade zu einer Entschädigung nicht gelangen, dagegen auf dem gerichtlichen Wege fortzukommen sich getrauen sollten, lediglich auf diesen hinzuweisen; davon aber ihren Anwalt in Renntniß zu setzen.

Unter allgemeiner Buftimmung zu diesem Antrage, murbe

baß bie Reclamanten von der Bundesversammlung ab, und, falls sie im Bege der Gnade zu einer Entschädigung nicht gelangen sollten, dagegen auf dem gerichtlichen Bege sortzukommen sich getrauten, lediglich auf diesen hinzuweisen seven; wovon der Anwalt ders selben in Renntniß zu segen ware.

Bitte des Peter Blatsched zu Fulda, Pension betreffend.
(8. 64. 5. 48 v. 3. 1821.)

Ebenderfelbe: erstattet Vortrag über die Eingaben des Peter Blatscheck (Rum. 1 u. 67 v. 3. 1821 und Num. 17 v. 3. 1822), worin Reclamant um nochmalige schleunige Verwens dung bittet, damit ihm sein volles Deputat von 400 Gulden ausgezahlt, und ihm in teinnem Falle ein provisorischer Abzug gemacht werden moge.

Der herr Referent war hierauf ber Meinung:

Bas die erste Bitte betreffe, so scheine, nach einem von dem Großberzoglich und Bergoglich Schofischen herrn Bundestagsgesandten gefälligst mitgetheilten Berichte des Groß berzoglich: Beimarischen Commissarius in Fulda, die Zurudhaltung des Beimarischen Untbeils daher zu kommen, daß Sachsen: Beimar diesen Antheil wegen Ueberhinleistung am

Dersonal/Entichabiqunge/Etat, und baraus begrunteten Entichabiqunge/Anspruchen an Dreus/ fen, an Diefe Rrone überweifen zu konnen glaube.

Es trete bier ber im Art. 30 der Schlufacte vorgefebene Rall ein. Da jedoch bas Db; ject so geringfugig, Die Lage Des Supplicanten aber so gedruckt zu fenn scheine; so durfe Gr. Roniglichen Sobeit bem herrn Großbergoge von Gachfen Beimar burch beffen

herrn Bundestagegefandten der Bunich auszudruden fenn, daß Sochftderfelbe, salvo regressu, Die Befriedigung Des Reclamanten einstweilen übernehmen moge.

Bas aber Die zweite Bitte betreffe, fo gebe ber Reclamant ben Betrag feiner Befol. bung miprunglich felbst nur auf 276 Gulden an. Diese senen ihm als Pension belaffen worden. Run fpreche er aber, als Erfat für doppelte Livree und einige andere fleine Emolumente, noch weitere 122 Bulden an.

Rach einer allgemeinen Berfügung der Kuldaer Ausgleichungs: Commifion fielen aber jene Emolumente weg.

Der vorige Referent mare daher der Meinung gewesen, daß fich der Reclamant bei jener Berfügung zu beruhigen babe, und es fen in der 31. Sigung v. 3. 1820 auf defe fen Untrag beschloffen worden:

ben allerhochsten und bochsten Theilhabern am ebemaligen Kurstenthume Kulda bie Ueberzeugung auszudruden, daß Diefer Penfionar mit ben übrigen penfionirten Sofe Dienern in diesem Puncte werde gleich bebandelt werden.

Unter Diesen Umstanden werde, in Beziehung auf Diese zweite Bitte, bei jenem Beschluffe awar zu beharren, bemfelben jedoch (nach bem bei ber Reclamation bes Saupt manns Muth ju Fulda aufgestellten Gesichtspuncte) ju überlaffen fenn, ob er Die Unerfent nung feines vermeintlichen Rechts auf gerichtlichem Bege, ber ihm nicht verfperrt werben fonne, suchen wolle.

Unter allgemeiner Bustimmung ju biefem Untrage, murbe beschlossen:

- 1) Gr. Roniglichen Sobeit bem Großbergoge von Gachfen: Beimar und Gifenach burch
- Sochstoessen Bundestagsgefandtschaft ben Bunfch auszudruden, daß Sochstderfelbe, salvo regressu, Die Befriedigung des Reclamanten einstweilen übernehmen mochte; fodann
- 2) unter Bezug auf die in dem Beschlusse v. J. 1820 (31. Gig. S. 175) enthaltenen Antrage, welche man andurch an die allerhöchsten und bochsten Theilhaber des Kurstenthums Rulva erneuere, dem Reclamanten ju überlaffen, ob er Die Anerkennung feines vermeintlie chen Rechts auf gerichtlichem Bege, ber ihm nicht versperrt werden konne, suchen wolle.

Borstellung bes Ronnen: Convents ad Stam Mariam in Fulba, ruchtanbige Gefälle betreffenb.

Derfelbe herr Gefandte trägt bas unter Rum. 13 u. 96 v. J. 1821 eingereichte Gesuch bes Nonnen: Convents ad Stam Mariam zu Fulva, rudftandige Gefalle betreffend, por, worin dieses Convent bittet:

den an dem aufgelosten Departement Fulda betheiligten Regierungen die baldigste und gutliche Erledigung dieser Reclamation nicht nur zu empfehlen, sondern sie auch im Entstehungsfalle zu veranlassen:

- 1) die Ueberweisung und Bezahlung der liquidirten Rudftande bis zur Bertheilung bes Landes vorzunehmen;
- 2) zu bestimmen, daß die quaftiomirten Renten als Central. Laften zu betrachten und zu leisten sepen, im schlimmsten Falle aber zu verordnen, daß die Regierungen von Baiern, heffen und Weimar, als Sachbesitzer, die Zahlung ohne Berzug zu leisten haben. Ferner bitten die Reclamanten noch

um Anempfehlung ber Beschleunigung ber Auseinandersetzung über die Rudzahlung ber Frankfurter Cassenscheine, nebst Zinsen.

hierauf stellte ber herr Bundestagsgefandte, Freiherr von Bangenbeim, folgen bes Gutachten und Antrag auf.

Es tritt hier der im Art. 30 der Schlußacte vorgesehene Fall ein, indem die Reclasmanten zur Befriedigung ihrer Forderung um deswillen nicht gelangen zu können behaupten, weil die Verbindlichkeit dazu unter mehreren Bundesgliedern nicht regulirt, also zweisfelhaft sen.

Diese hohe Versammlung scheint baber vor allen Dingen auf eine gutliche Vereinigung binwirken zu muffen.

Der nachste Schritt dazu ift die Aufflarung ber factischen und rechtlichen Berhaltnisse. Sammtliche Gefandtschaften waren volltommen mit dem herrn Referenten eine verstanden; es wurde daher nach bessen bestimmten Antrage

# beschloffen:

die Herren Gefandten der bei der Fuldaer Departemental: Ausgleichung betheiligten allerhöchsten und höchsten Regierungen, vorzugsweise aber die der Königlich: Baierischen, Rurfürstlich: Hessischen und Großberzoglich: Sachsen: Beimarischen Regierungen, zu ersuchen, dasur Gesorgt zu senn, daß die erforderliche factische und rechtliche Ausstätung über die Resclamation des Ronnenklosters ad Sanctam Mariam zu Fulda binnen 6 Bochen an diese hohe Bersammlung ertheilt, davon aber der Anwalt der Reclamanten in Renntniß gesetzt werde.

**§.** 129.

Bitte ber Bitme Bollmoller ju Fulba, um Penfion.

Ebender felbe: giebt Renntniß von der Eingabe der Witwe Vollmoller (Rum. 19 vom Jahre 1821), welche bittet, ihr als Witwe eines Fuldaischen Staatsdieners eine Pension zuzuerkennen, und die Fuldaische Ausgleichungs Commission zu deren Bezahlung anzuweisen.

Der Herr Referent ist der Meinung, daß ein gesetzliches Recht auf Pension die Bitte stellerin nicht zu haben scheine, auch nehme sie ein solches gar nicht in Anspruch; daß ihr aber die Bundesversammlung teine Pension decretiren konne, sen keinem Zweifel unterwors fen. Es bleibe daher, sollten ihre Umstande auch noch so traurig senn, nichts übrig, als die Reclamantin mit ihrem Gesuche abe und an die Gnade der das Fürstenthum Fulda theilens den Bundesglieder zu verweisen.

Sammtliche Befandtichaften waren bamit einverftanden; baber

## Befcluß:

bag die Witwe Vollmöller ab : und an die Gnade der an dem Furstenthume Fulda bestheiligten Regierungen verwiesen werbe.

**§.** 130.

Borftellung mehrerer Fuldaer Staatsbiener, Befoldungs, und Penfion& rudftand betreffend.

Ebender selbe: tragt die Eingabe des Regierungsdirectors herquet fur sich und mehrere Fuldaer Staatsdiener (Rum. 10 d. J.) vor, worin dieselben anzeigen, daß die Forderungen, welche sie in der Eingabe Rum. 64 vorigen Jahres zur Kenntniß dieser hohen Bersammlung gebracht hatten, nunmehr von Preussen befriedigt sepen, und daher der Berssammlung für ihre hohe Berwendung dankten.

Nach dem Antrage des Herrn Referenten wurde die Sache als erledigt ad acta zu nehmen beschlossen.

S. 131.
Bitte ber Testamente: Executoren bes lettverstorbenen Rurfürsten von Trier, um Erledigung der zwischen den souverainen Besitzern der Bestandtheile des vormaligen Großherzogthums Frankfurt über die Auszahlung des liquid anerkannten Pensionsrücktandes von 25,804 st. 19 kr. an die Erben des Kurfürsten von Trier bestehenden Differenzen.

(13. Sig. §. 85 v. 3. 1821.)

Ebenderfelbe: erstattet Bortrag auf die neuesten Gingaben des Bevollmächtigten ber Rurtrierischen Testaments Erecutoren (Rum. 75 v. J. 1821 und Rum. 57 v. J. 1822)

in eben angegebenem Betreffe, worin gegeben wird,

Protot, b. b. Bunbesverf. XIII. 26.

37

bag bie Entscheidung ber Borfrage burch ein Austrägalgericht veranlaßt werbe. Der Berr Referent auffert barüber folgendes Gutachten:

Es läßt sich keineswegs läugnen, daß auf die dringende Empfehlung der Bundesver: sammlung dis jetzt, d. h. nun über 13 Monate, keine Rücksicht genommen wurde, und daß der Termin von zwei Monaten, in welchem die Sache gutlich beendigt oder bei dem Compromißgerichte angebracht seyn sollte, längst verflossen ist; es also den Reclamanten gar nicht verargt werden kann, wenn sie auf ihrem Rechte bestehen, und nun die Vorfrage nach den Bestimmungen des Urt. 30 der Schlußacte entschieden haben wollen. Es scheint gegen dieses Begehren durchaus nichts einzuwenden zu seyn, indem sie mit einer als liquid anerkannten Forderung nicht zu ihrer Befriedigung gelangen können, weil es unter mehreren Bundesgliedern streitig ist, welches derselben, oder in welchem Verhältnisse alle oder mehrere derselben zu derselben passiv legitimirt seyen.

Nach den Bestimmungen des Art. 30 mußte denn also nun von der Bundesversammelung die Einleitung in das geforderte und als zulässig erkannte Austrägalverfahren dahin getrossen werden, daß eine Commission niedergeset wurde, um die gutliche Bermittelung zu versuchen, und Referent trägt auch auf diese Bersahrungsart an, wenn nicht aus den in dem früheren Bortrage angeführten Gründen, daß nämlich die Frankfurter Ausgleichungs Commission alles mögliche werde gethan haben, um die Sache zu einem gutlichen Ausgange zu bringen, aber schon damals die betheiligten Staaten daran verzweiselt und beswegen auf ein Compromissericht angetragen haben, wenn nicht aus diesen Gründen und weil ferner schon in dem Beschlusse der 13. Sitzung v. J. die Bundesversammlung auf die (wirklich erfolgte) Nichtannahme des vorgeschlagenen Compromisserichtes von Seizten Rurhessend und Frankfurts das Präzudiz des eintretenden Austrägalversahrens setzte, es diese hohe Versammlung für unnöthig halten sollte, noch einmal einen, doch wahrscheinlich fruchtlosen, Vergleichsversuch anzunehmen, sondern vielmehr dabei beharren würde, sogleich mit Ernennung des Austrägalgerichtes zu beginnen.

Diesem Berfahren fieht jedoch ber Zweifel entgegen, welche von ben Regierungen Die Rolle ber Rlager und welche Die Rolle ber Beflagten zu übernehmen haben burfte.

In dieser Beziehung scheint es dem Referenten, jener Berhaltnisse ungeachtet, am gerasthensten, den im 30. Art. der Schlußacte vorgeschriebenen Weg dennoch zu betreten und dem zufolge die Vermittlungs-Commission zu mablen.

Sammtliche Gefandtschaften waren mit bem Gutachten bes herrn Referenten einverstanden; um jedoch alles zu erschöpfen, was zur naberen und gutlichen Erledigung Abiesern gelegenheit führen konnte, vereinigten sich fammtliche Stimmen zu bem

### Beschlusse:

bie Bundestagegefandtschaften von Rurheffen und der freien Stadte wegen Frankfurt zu ersuchen, ihre Erklarung baldmöglichst abzugeben: ob fie dem vorgeschlagenen Compros misse beitreten wollen, oder ob sie vorziehen, daß die Entscheidung in vorliegender Sache auf dem in dem Artikel 30 der Schlußacte bezeichneten Wege herbeigeführt werde?

## **§.** 132.

Vorstellung bes Peter Molinari zu Mainz, wegen Ersates fur bie maberent bes Feldzuges vom Jahre 1813 in Widert an Raiserlich: Desters reichische Truppen abgegebenen 25 Stude Bein.

Eben der felbe: tragt eine Borstellung des Peter Molinari zu Mainz vor (E. Pr. Rum. 103 v.J.), wegen Entschädigung für 25 Stude Bein, die er im J. 1813 auf Requisition an durchmarschirende R. R. Truppen abgegeben habe. Das Gesuch des Reclamanten geht dahin,

daß die hohe Bundesversammlung fich fur ihn verwenden moge, damit er zu seiner auf 20/m Gulden berechneten Entschädigung gelange, daher nach Art. 30 der Biener Schlufacte die Ausgleichung im gutlichen Bege eingeleitet werde.

Der herr Referent auffert hierüber folgendes Gutachten:

Die Competenz ber Bundesversammlung fann feinem Zweifel in einem Kalle unterworfen fenn, in welchem ber Urt. 30 ber Schlufacte angerufen wird. Bu untersuchen wird allein fenn, ob ber Kall wirklich zu benen gehore, fur welche jene Bestimmungen getroffen worden find. Es icheint nun allerdings biefe Frage zu bejaben. Rach ber im Originale anliegenden Antwort bes R. R. Generalcommiffare, Freiherrn von Sandel, v. 24. October 1816, murde ber Reclas mant von Desterreich abs und an die Gemeinde Bidert ober an bas Bergogthum Raffau aus bem Grunde gewiesen, weil der Bein in ordentlichem Bege requirirt worden fen. Rach den ebenfalls in originali beigelegten Refolutionen der Herzogliche Raffauischen Regierung v. 6. October 1818 und bes Staatsministeriums v. 2. Juli und 13. November 1819 wird aber von bort der Bittsteller wiederholt und zwar aus bem Grunde abgewiesen, weil der Bein nicht auf orbentlichem Bege requirirt worden, sondern burch Militar: Er ceffe verloren gegangen fen; weswegen benn auch weber bie Gemeinbe, noch bas Bergog: thum verbunden fen, feine Forderung ju befriedigen. In Diefen abschlägigen Decreten wird gwar ber Bittsteller nicht ausbrudlich an Defterreich verwiesen; allein Die Gache selbft bleibt die namliche. Denn, wenn Raffau behauptet, Der Reclamant fen durch einen unrecht lichen Ercef Desterreichischer Generale und Truppen um fein Gigenthum gebracht worben, und beghalb feine Forderungen nicht befriedigen will, fo tann biefe Ertlarung, wenn fie ben Reclamanten nicht ganglich rechtlos machen foll, nichts anderes meinen, als berfelbe habe fich um feine Entschädigung an Defterreich zu wenden, an Defterreich, bas ihn fruber ichon an Raffau wies. Es scheint also bie Bebingung bes Art. 30, baß Forberungen von Privatpersonen nicht befriedigt werden können, weil die Berpflichtung, denselben Genüge zu leiften, zwischen mehreren Bundesgliedern zweiselhaft oder bestritten ist, allerdings vorhanden zu seyn.

Da nun die Bestimmungen jenes Artifels der Schlufacte auf Anrufen betheiligter Privatpersonen in Bollzug gesetzt werden muffen, so wurde, wenn sich die Sache wirklich so verhielte, der Antrag des Referenten dabin geben,

daß eine Commission von drei Mitgliedern niedergesetzt werde, welche, nach den Bestims mungen des Art. 30 der Schluffacte, eine gutliche Uebereintunft zwischen Desterreich und Nassau in der angebrachten Sache versuche.

Sollte hingegen das herzoglich : Nassauische Gouvernement anerkennen, daß die Krone Desterreich zu einem Schadensersatz an den Reclamanten um deswillen nicht verbun; ben sep, weil der Schaden durch teinen eigentlichen Militarerces verursacht worden ware, und sollte dasselbe dagegen behaupten, daß der Reclamant nach den Landesgesetzen etwa um destwillen, weil er die Borschrift jener Gesetze entweder gar nicht oder nicht gehörig beobachtet habe, auf Entschädigung gar keinen rechtlichen Anspruch habe — dann wurde nichts übrig bleiben, als benselben lediglich an das competente Landesgericht zu verweisen.

Unter Diefen Umftanden glaubt Referent vorläufig ben Antrag ftellen zu burfen,

bem Herzoglich, Nassauschen Herrn Bundestagsgefandten die Reclamation des Sam belomanns Peter Molinari zu Mainz sub voto remiss. im Originale mitzutheilen, und denselben zu ersuchen, darüber, in einer Frist von vier Bochen, die Erklarung seiner hochsten Regierung beibringen zu wollen.

hierauf vereinigte man fich zu bem

bie herren Bunbestagsgefandten ber beiden allerhochsten und hochsten Sofe um baldgefall lige Erflarung hierüber zu ersuchen.

# §. 133.

Gefuch bes Grafen von Marschall, vormaligen Großberzogliche Frant furtischen Gesandten am Raiserliche Roniglichen Sofe, Pension betreffend.

Eben ber felbe trägt vor: In der 25. Sigung vom 28. Juni 1821 sep von dieser hoben Bersammlung beschlossen worden, die betreffenden Bundesregierungen zu ersuchen, ob sie geneigt sepen, nach dem buchstäblichen Inhalte des S. 59 des Reichsdeputations: hauptschlusses, die Pension des Grafen Marschall von 4000 Gulden auf die Salfte seiner Besoldung von angeblichen 12,000 Gulden zu erhöhen, oder ob sie es vorzogen, über jenen Anspruch des

Reclamanten entscheiden zu laffen, in welch letterm Falle fich die Regierungen noch zu bestimmen hatten, ob sie sich über ein gemeinschaftliches Gericht vereinigen oder jede sich besonders vor ihrem Landesgerichte belangen laffen wollte.

In diesem Beschlusse sen noch bemertt gewesen: «Was übrigens ben Betrag der Besoldung « selbst anbetrifft, so ware eine nabere Untersuchung anzustellen, ob die Besoldung des Reclas « manten zur Zeit der Auflosung des Großberzogthums wirklich nicht mehr in 11,000, sons « dern in 12,000 Gulden bestanden habe; zu welchem Ende der Herr Bundestagsgesandte ders jenigen Regierung, welche im Besitze der Großberzoglich Frankfurtischen Staatscasse Rechs « nung sen, ersucht werde, sich für deren Herbeischaffung gefälligst zu verwenden ».

Inzwischen (f. Ginr. Prot. Num. 92 v. J. 1821) habe Graf Marschall durch zwei Oris ginalbriefe, wovon der eine unter dem 7. Marz 1811 vom Minister von Sberstein an das Haus Bethmann, der andere unter dem 8. Marz 1811 von diesem Hause an den Grafen Marzschall gerichtet ist, auf glaubwurdige Weise nachgewiesen, daß der damalige Großherzog von Frankfurt die Gehalte der Gesandten an den Hofen von Wien und Munchen, vom 1. Januar 1811 an, auf 12,000 Gulden erhoht habe, so, daß also die Pension des Herrn Reclamanten in der That auf 6,000 Gulden jährlich berechnet werden zu dursen scheine.

Auf jenen Beschluß habe sich nun die Großherzoglich: Sachsen: Beimarische Regierung in ber 32. Sigung vorigen Jahres, und zwar dahin erklart, daß sie ber Forderung des Reclas manten nicht entgegen sen, sich aber ber Mehrheit der Stimmen anschließen wolle.

Da nun keine der übrigen betheiligten Regierungen auf keinen der von diefer hoben Bers sammlung gemachten Borschläge irgend etwas erwiedert hatte, die Rlaglosskellung des herrn Reclamanten aber von diesem mit Recht gefordert werde; so trage Referent, in Gemäßheit jenes Beschlusses, darauf an,

daß der Graf Marschall mit seiner bescheinigten Forderung an die competenten Landess gerichte der betheiligten Regierungen um so mehr verwiesen werde, als der Maasstab, nach welchem die in Anspruch genommene Pension unter ihnen zu vertheilen, bereitst ausgemittelt sen. — Von diesem Beschlusse ware sodann der Herr Reclamant, unter Remission der oben erwähnten beiden Originalbriese, in Renntniß zu setzen.

Unter allgemeiner Zustimmung wurde bem Antrage gemäß

baß ber Graf von Marschall, unter Buruckstellung ber vorgelegten Originalbriefe, mit seiner bescheinigten Forderung an die competenten Landesgerichte ber betheiligten Regierungen um so mehr verwiesen werde, als ber Maasstab, nach welchem die in Anspruch genommene Pensionserhobung unter ihnen zu vertheilen, bereits ausgemittelt worden sev.

## §. 134.

Reclamation ber Graflich: Sahn'ichen Familie und ber Euratel bes Freis berrn Carl Reinhard von Gemmingen: Guttenberg, Die Gleichsteblung ber Glaubiger ber ehemaligen mittelrheinischen Reichsritters ichaft betr.

(15. Sig. §. 56 v. 3. 1820.)

Eben der felbe: bringt bie Befchluffe, welche über ben fo eben rubricirten Reclamaionegegenstand in ben Jahren 1819 und 1820 gefaßt worden find, in Erinnerung, und tragt vor:

Der Anwalt der Beclamanten habe am 15. April d. J. (3. 50) angezeigt, daß zwar, in Folge des Beschlusses v. 21. Juni 1819, die betheiligten Regierungen, zur Ausgleichung der von Seiten derselben an die Gläubiger zu leistenden Befriedigung, eine Commission ernannt, abs sich jedoch aus den Arbeiten derselben bis jetzt noch keineswegs diejenigen Resultate ergeben jätten, welche man, zufolge der von der Commission an den Tag gelegten Thatigkeit und guten Billen, zu erwarten berechtigt gewesen sen. Er bitte baher

um Einschreitung dieser hohen Bersammlung, damit das ersehnte Ziel baldigst erreicht werde, und die Reclamanten, wenigstens hinsichtlich der ruckständigen und laufenden Binsen, von den bereitesten Mitteln der mittelrheinischen reichsritterschaftlichen Activen ihre Befriedigung erhalten mochten.

Unter diesen Umständen trage Referent darauf an, daß, wenn nicht binnen acht Wochen die Reclamanten von Seiten der betheiligten Regierungen flagloß gestellt werden konnten, dann der durch den Art. 30 der Schlußacte vorgeschriebene Weg, ohne weitern Verzug, eingeschlazen, davon aber der Anwalt derselben in Kenntniß gesetzt werden moge.

Sammtliche Stimmen traten dem herrn Referenten bei; daber

# Beichlug:

daß, wenn nicht binnen acht Wochen die Reclamanten von Seiten ber betheiligten Regierungen Uagloß gestellt werden konnen, ber durch den Art. 30 der Schlußacte vorgeschriebene Beg, ohne weitern Berzug, einzuschlagen, davon aber der Anwalt derselben in Kenntniß zu setzen sep.

# **§.** 135.

Entschädigungegesuch ber ehemaligen Rurpfälzischen Erbpächter ber Grabfenauer: und hemehofe, wegen erlittener Rriegeschäden.

(33. Sig. §. 205 v, J. 1819.)

Der Rurfürstlich hessische herr Bundestagegefandte von Lepel: erftate gertrag auf die über die Entschädigungsforderung der ehemaligen Erbpachter der Grafes nauer: und hemshofe bei Mannheim eingekommenen Erklärungen von Baben in der 26. Gib.

v. 22. Juli 1819, von Baiern in ber 33. Sig. v. 9. Gept. 1819, und bad Erinnerungsgefuch ber Reclamanten vom 13. Marz 1822, Num. 42 bes Einr. Prot.

Rachdem derselbe die Fragen, auf welche es bei Beurtheilung dieser Erklarungen ankommt, aufgestellt und erörtert hatte, machte erwähnter Herr Referent den nachfolgenden Antrag, welcher durch einhellige Zustimmung zum Beschluß erhoben wurde; daber

## Beschluß:

- 1) Da die Bundesversammlung sich zur rechtlichen Entscheidung der Borfragen: ob die Entschädigungsforderung der Reclamanten an den Kurpfälzischen Staat oder an das gessammte deutsche Reich zu richten sep? ferner: ob? und in welchem Verhaltnisse die Krone Baiern zu deren Befriedigung verpflichtet sep? durchaus nicht für competent erachte, da vielmehr der Zwed der Bundesversammlung bei dem Beschlusse vom 29. April 1819 einzig und allein gewesen sep, den Reclamanten eine Gerichtsstelle zu verschaffen, vor welcher der im Jahre 1806 bei dem vormaligen Reichsstammergericht begonnene Rechtsstreit sortgesetzt werden könne, und da ferner damals die Klage der Reclamanten nicht bloß gegen die Theilhaber der Pfalz rechter Rheinseite, sondern auch gegen Seine Majestat den König von Baiern, als für die Pfalz linker Rheinseite entschädigten Fürsten, angebracht worden sep; so wären die hierbei betheiligten Staaten, nämlich Baiern, Baben, Großherzogethum Heffen und Rassau, durch ihre Herren Bundestagsgesandten zu ersuchen, sich binz nen kurzmöglicher Frist über ein Gericht zu vereindaren, vor welchem der am Reichstammergericht begonnene Rechtsstreit fortgesetzt werden könne, und davon der Bundesverssammlung die Anzeige zu machen, damit diese die Reclamanten dabin verweisen könne.
- 2) der Bortrag mare loco dictaturae drucken zu laffen, und diesem Protofolle unter Zahl 17 anzufügen.

Der Roniglich Baierische und ber Großherzoglich Babische herr Bundestagsgesandte erklarten ihre Bereitwilligkeit, hieruber alsbald Bericht an ihre Hofe zu erstatten.

# §. 136.

Befuch bes Grafen Bieregg, eine Rorngulte gu Pfebberebeim betr.

Eben der selbe: trägt das Gesuch des Grafen von Vieregg zu Mannheim, um Wiederherstellung einer ihm entzogenen, auf der Cameral, Receptur Pfeddersheim (in der Großherzoglich, Hessischen Abeinprovinz) ruhenden Gulte von fünf Malter Korn, vor (Einr. Prot. Rum. 80 v. J. 1820 u. Rum. 25 v. J. 1822), und äussert im Wesentlichen folgendes Gutachten:

Die Competenz dieser hohen Bersammlung durfte burch ben Artikel 30 der Wiener Schluffacte binlauglich gerechtfertigt erscheinen. Die Liquiditat der Forderung werde von

teiner Geite in Abrede gestellt; allein, die Berpflichtung, berfelben Genüge gu leiften, fen bestritten.

Die Roniglich , Baierische Regierung behaupte, diese Berpflichtung liege dem Besitzer der Cameral , Receptur Pfedderscheim, mithin der Großberzoglich ; Hessischen Regierung ob, und diese, ohne die ursprüngliche Verpflichtung in Abrede zu stellen, behaupte, Baiern habe durch den 12. Artikel des unterm 28. Februar 1810 mit Frankreich geschlossenen Aractate, gegen Einräumung anderer Vortheile, die Verpflichtung, diese Rente zu bezahlen, übernomsmen. Die Großberzoglich Hessischen Gerichte würden, gestützt auf diesen Aractat, den Reclamanten mit seiner Rlage abweisen, die Roniglich Baierischen eine solche vielleicht gar nicht annehmen. So erhielte er zwei richterliche Bescheide und doch keine Befriedigung; der im Artikel 30 der Schlußacte vorgesehene Fall durste also hier ganz offenbar eintreten.

Nach bessen Borschrift wurde nun diese hohe Versammlung zuvorderst eine gutliche Ausgleichung zu versuchen haben. Der Bevollmächtigte des Reclamanten glaube zwar, nachdem die beiden Herren Bundestagsgesandten von Baiern und hessen ihm auf seine privatim gemachten Vorstellungen, Namens Ihrer allerhöchsten Committenten, bereits ableht nende Antworten gegeben hatten; so wurde ein solcher Versuch der Gute vergeblich seyn, und es konne daher sofort eine Austrägal Entscheidung veranlaßt werden. Referent glaube aber, daß dieses nur dann umgangen werden durfe, wenn die genannten Herren Gesandten amtlich erklärten, daß ihre allerhöchsten hofe vorzögen, die Sache sogleich auf den richterlichen Weg zu verweisen. In diesem Falle wurden sie dann sofort zu ersuchen seyn, sich über ein Compromiß oder über eine Austrägal-Instanz zu vereinigen, welches die streitige Vorzfrage zu entscheiden hätte.

Diesemnach trage Referent barauf an, baß

- 1) die Competenz biefer hoben Bersammlung aus dem 30. Artikel ber Schlufacte aus gesprochen; bem zufolge
- 2) ein Ausschuß von drei Mitgliedern, um den vorgeschriebenen Bersuch gutlicher Aussgleichung zu machen, ernannt, und an die Herren Bundestagsgesandten von Baiern und Großherzogthum hessen das Ersuchen gestellt werde, bei ihren allerhöchsten höfen die Einleitung zu treffen, damit sie selbst oder anderweite Bevollmächtigte mit hinlanglichen Instructionen zu den Bergleichsverhandlungen versehen wurden; falls aber
- 3) einer ober ber andere diefer allerhochsten Sofe eine sofortige rechtliche Entscheis dung vorziehen sollte, die Bereinigung über ein Compromis ober eine Austragal: Instanz, innerhalb einer Zeitfrist von vier bis sechs Wochen, zu bewirten.

Der Roniglich : Baierische herr Bunbestagsgefandte aufferte, er beziehe

fich auf seine angezogene Erflarung in Diefer Cache, habe jedoch nichts gegen bie Ginleitung einer Bermittlung zu erinnern.

Der Großherzoglich Dessische Berr Bundestagsgefandte von Sare nier: Die rechtliche Natur Des Unspruchs betreffend, so kann die auf der ehemaligen Receptur Pfeddersheim gehaftete Gulte wohl nicht anders, denn als eine Kurpfalzische Rammerschuld betrachtet werden, welche zu jenen

«Dettes, provenant de la partie du Palatinat, située sur la rivé gauche du Rhin, net ne resultant pas de dépenses faites pour l'administration effective du pays» gehort, zu deren Bezahlung die Krone Baiern sich durch den S. 1 des Urt. 12 des Vertrags vom 28. Februar 1810 gegen Frankreich anheischig gemacht hat. — Auf diesen Grund stützte sich, als der Reclamant seine Forderung dei Frankreich angebracht hatte, die abweisende Ents scheidung des liquidateur général. Bon dieser hatte der Reclamant in der gesetlichen Zeit von drei Monaten an die obere Behorde, nämlich den Staatsrath, recurriren mussen. Dadurch, daß er dieß unterlassen, hat derselbe sich des Unspruchs an Frankreich und folglich auch an den Staat begeben, welchem in dem vorliegenden Falle Frankreichs Verbindlichkeiten und Rechte überkommen sind.

Das Großherzogliche Beffische Merar durfte bemnach wegen Diefer Forderung auf teine Beife in Unspruch genommen werden tonnen.

Was nun die von dem Herrn Referenten angetragene Behandlung der Sache bei dieser hohen Versammlung betrifft, so glaubt der Gesandte, ohne sich derselben zu widersehen, dar auf aufmerksam machen zu mussen, daß in der That hier kein eigentlicher oder wenigstens kein gewöhnlicher Austrägalfall vorliege, indem die Diesseite es ganz dahin gestellt senn läßt, ob der Reclamant (wie man freilich glaubt) von Baiern seine Befriedigung fordern könne, und keineswegs nur darum, weil er etwa von Baiern zu befriedigen sen, ihn abweist, son; dern auch in dem Falle, wenn Baiern zur Zahlung nicht verbunden senn sollte, dennoch keine diesseitige Verbindlichkeit anzuerkennen hat, weil diese dem Großherzogthume nur als Nachfolger Frankreichs in Beziehung auf Pseddersheim obliegen könnte, und weil solche, ware sie bei Frankreich vorhanden gewesen und auch nicht auf Baiern übergegangen, dennoch das durch erloschen senn wurde, daß der Reclamant sich bei der Entscheidung, so weit sie Frankreich berührte, ohne die, durch die damaligen Verhältnisse bedingte, gesetliche Hulfe dagegen zu benuhen, beruhigt hatte.

Die übrigen Stimmen traten dem herrn Referenten bei; man schritt baber zur Bahl eine Commission von drei Mitgliedern.

Es wurden hierzu gewählt: ` Brotot. d. d. Bundesverf. XIII. Bb.

herr von Carlowiz, herr von Lepel und herr Graf von Enben;

daher

#### Beichluß:

- 1) daß fich die Bundesversammlung in der von dem Grafen von Bieregg angebrachten Reclamation fur competent erkenne, und
- 2) die herren Bundestagsgefandten von Carlowiz, von Lepel, und Grafen von Enben ersuche, den Bersuch gutlicher Ausgleichung zwischen Baiern und dem Großberzogthume heffen zu machen, daher auch das Ersuchen an die herren Bundestagsgesandten von Baiern und Großberzogthum heffen gestellt werde, bei ihren allerhochsten hofen die Ginleit tupg zu treffen, damit sie selbst oder anderweite Bevollmachtigte mit hinlanglichen Instruction nen zu den Bergleichsverhandlungen versehen wurden; falls aber
- 3) einer ober der andere dieser Hofe die rechtliche Entscheidung dieser Sache vorziehen sollte, die Vereinigung über ein Compromiß oder eine Austragal/Instanz innerhalb einer Zeitfrift von vier bis seche Bochen zu bewirken.

# §. 137.

Vorstellung des Andreas Begel, vormaligen Rurmainzischen Fouriers, vorenthaltene Gage von Seiten Naffau's betreffend.

Eben ber felbe: theilt den Inhalt einer unter 3. 95 vorigen Jahres eingereichten Borftellung des Undreas Hetzel, vormaligen Rurmainzischen Fouriers, dermalen zu Kulsheim, mit, worin der Reclamant bittet, die hohe Bundesversammlung wolle Se. Durchlaucht den Herzog von Nassau vermögen, daß Hochstderselbe ihm das rechtliche Gehör in dieser so klaren Sache nicht verweigere und ihm seinen ordnungsmasigen Gehalt beibehalte und nachzahle.

Das Gutachten Des herrn Referenten geht Dabin:

Man moge diese Angelegenheit im Allgemeinen aus dem Gesichtspuncte des 15. Artikels der Bundesacte, indem es sich von einer deputationsschlußmasigen Pension handle, oder des Artikels 29 der Schlußacte betrachten, so werde die Competenz dieser hohen Versammlung besarundet erscheinen.

Nach dem so eben erwähnten petito solle man glauben, dem Reclamanten sey herzogliche Nassauischer Seits das rechtliche Gebor versagt worden. Dieses sen doch keineswegs erwiesen; denn daraus, daß der Reclamant auf seine unterm 18. April 1820 an Se. herzogliche Durche laucht von Nassau eingereichte Vorstellung keine Entschliessung erhalten habe fich eine Justizverweigerung nicht folgern. Vielmehr sey keinem Zweisel unterworfen, daß die Nassauie

schen Gerichte eine auf ben Deputations. hauptfoluß geftutte Rlage gegen ben Fiscus annehmen wurden, ohne bag es dazu einer besondern Autorisation von Geiten ber Regierung bedurfe.

Ob aber der Reclamant auf dem Wege Rechtens seine Anspruche realisiren werde, das scheine dem Referenten sehr zweiselhaft. Eigenem Geständnisse zusolge sen der Reclas mant schon im Jahre 1800 von einer schweren Krankheit befallen worden, die ihn körperlich und geistig undienstfähig gemacht habe; und aus einem seiner Vorstellung abschriftlich anlies genden Attestate des Königlich Baierischen Obers Kriegscommissariats zu Aschassendung gehe bervor, daß schon im Juli 1801 seine Stelle anderweit besetzt worden. Wahrscheinlich sen er also schon von der Kurmainzischen Regierung mit 11 Gulden 6 kr. monatlich pensionirk worden, und diese Summe werde ihm von Nassau richtig fortbezahlt. Freilich behaupte er in Aner Bittschrift an Se. Herzogliche Durchlaucht von Rassau, er habe gar nicht anders als mit Beibehaltung seines ganzen Gehaltes und aller Emolumente pensionirt werden köns nen, und 'an einem andern Orte: er habe sich am 30. November 1802 in wirklichem Bezuge davon befunden; dieses aber stimme mit oben erwähntem Attestate nicht überein, und jenes möge schwer zu erweisen senn.

In keinem Falle werde diese hohe Versammlung über den Grund oder Ungrund der Beschwerde entscheiden können; sie musse dieses dem Gerichte überlassen. — Demnach durfe der Reclamant lediglich an die Nassausschen Gerichte zu verweisen senn, und wurden ihm vielleicht, um ihn von einer frivolen Klage abzuhalten, die Zweisel gegen die Rechtmassgkeit seiner Forderung mitgetheilt werden durfen.

Unter allgemeiner Zustimmung zu dem Antrage des herrn Referenten, wurde besch to ffen:

ben Reclamanten an bie Derzoglich : Naffauischen Gerichte zu verweisen, zugleich aber benfelben ben vollständigen Auszug biefes Bortrags zu seiner Belehrung mitzutheilen.

# §. 138.

Gefuch des Damian Schmidt, vormaligen Rheinschifffahrts: Octrois Canglisten zu Gouda, und des R. Adermann, vormaligen Rheins schiffahrts: Octrois Controlleurs zu Leer, Besoldung und Anstellung betreffend.

Ebenderselbe: erstattet Bortrag über die Borstellungen der benannten vormaligen Rheinschifffahrte: Octroi-Beamten (Num. 100 und 101 vorigen Jahres), welche um Liquidation ihres Befoldungeruckstandes und um Anweisung ihres ganzen Gehaltes oder eine angemessene Biederanstellung bitten.

Nach vollständig mitgetheiltem Inhalte beider Borftellungen und vorangeschickten Bemer, tungen über Die ermangelnde Legitimation Des Anwalts der Reclamanten, bemerkt der Herr

Referent in seinem Sutachten, daß, wenn man auch über den Mangel hinlanglicher Legitis mation hinausgehen und alle Angaben der Reclamanten als richtig und erwiesen annehmen wollte, so wurde es doch dieser hoben Bersammlung an der erforderlichen Competenz mangeln, um den Gesuchen der Reclamanten Genüge zu leisten. Denn

- 1) sen die Biener Convention wegen der Flußschifffahrt, deren 29. Artikel allerdings eine gunftige Verfügung enthalte, ein Theil der Biener Congresacte, wie die Bundesacte selbst; nirgends aber sen der Bundesversammlung die Befugniß eingeraumt, Beschwerden wegen Verletzung der Congresacte anzunehmen;
- 2) sepen die Reclamanten keine Staatsdiener in den Entschädigungslanden, auf welche der S. 59 des Deputations: Sauptschlusses von 1803 eine directe Anwendung litte, da sie Beide erst nach dessen Abfassung angestellt worden, mithin begrunde der Art. 15 der Bundesacte Wen so wenig die Competenz dieser hohen Versammlung; ferner
- 3) könnten fie sich auch nicht auf den 30. Artikel der Schlußacte berufen, indem fie mit ihren Forderungen, nach ihrem eigenen Geständnisse, nicht von einer Regierung an die andere verwiesen worden, sondern ihre Gesuche bis zur Stunde bei der Rheinschiffsahrts. Commission anhängig sepen; endlich
- 4) sen diese Commission durchaus keine der Bundesversammlung untergeordnete Behorde, an welche lettere auch nur Promotorialen zu erlassen befugt ware, vielmehr stehe sie lediglich unter den committirenden Regierungen.

Referent vermöge daber auf nichts anderes anzutragen, als daß die Reclamanten von hier ab: und an die Rheinschifffahrts: Centralcommission in Mainz verwiesen werden mochten, bei welcher ihre Angelegenheit nach Maasgabe des Artikels 29 der Wiener Convention unfehlbar ihre Erledigung finden werde.

Sammtliche Gefandtschaften stimmten bem herrn Referenten bei; daber Befch luß:

daß die vormaligen Rheinoctrois Beamten, Damian Schmidt und N. Adermann, an die Rheinschifffahrts: Centralcommission zu Mainz zu verweisen sepen, bei welcher ihre Angelegenheit, nach Maasgabe des Artikels 29 der Wiener Uebereinkunft über die Rheinschiffsfahrt, unsehlbar ihre Erledigung finden werde.

# §. 139.

Bitte bes Raufhausmeisters Horix zu Mainz, um Unweisung einer Penfion.

(20. Się. §. 143 v. J. 1821.)

Chenderfelbe: tragt die erneuerte Borftellung des Raufhausmeisters Sorir zu Mainz (Einr. Pr. Num. 104 v. J. 1821) vor, worin derfelbe anzeige, bag Geine Ronigliche

Hoheit ber Großherzog von heffen ihm eine abschlägige Resolution ertheilt habe, und er bemnach um die Bestimmung berjenigen competenten Stelle bitte, welche seine in allen Friesbends und Reichsschlussen anerkannte Bension zu zahlen habe.

Der herr Referent aufferte bierauf:

Wenn die Pensionsberechtigung des Reclamanten in Friedens , und Reichsschlussen begründet ware, wie sich Reclamant einbilde, so wurde er schon langst befriedigt worden senn. Daß dieses aber nicht ber Fall sep, glaube Referent in seinem früheren Bortrage dargethan zu haben.

So webe es ihm also auch thue, bem achtzigjährigen Greise keinen Trost in seiner vers zweiflungsvollen Lage bereiten zu können, so vermöge er doch auf nichts anderes anzutragen, als daß er zum drittenmale von hier ab. und an seinen Landesberrn verwiesen werde, von dessen Großmuth mit Recht zu erwarten sen, daß er die Lage des Reclamanten, wenn sie wirklich so hülflod sen, als er vorgebe, durch eine angemessene Pension oder Gratisication mildern werde.

Unter allgemeiner Zustimmung zu diesem Antrage, wurde

beschloffen:

daß der Raufhausmeister hor ir wiederholt ab. und an die Gnade seines Landesherrn verwiesen werde.

§. 140.

Bitte bes ehemaligen Rheinzollschreibers zu Oberlahnstein, hofgerichtsrath Beisler, für sich und mehrere Rheinzoll-Pensionisten, um Auszahlung rücktandiger reichsschlußmäsiger Pensionen.

(27. Sig. §. 161 v. J. 1819.)

Ebender felbe: Erstattet Bortrag auf Die unter Rum. 74 des Ginr. Prot. v. J. 1821 erneuerte Borftellung des Hofgerichtsraths Beisler, für sich und im Ramen mehrerer Rheinzoll: Pensionisten, um Auszahlung ruchftandiger Pensionen, wornach dieselben bitten,

vie hohe Bundesversammlung moge, nach Maasgabe des Artikels 30 der Schlußacte, zwischen dem Herzoglichen Hause Nassau und den übrigen betheiligten Regierungen eine gutliche Ausgleichung wegen dieser Pensionsruckstände einleiten, im Falle aber, daß dieses ohne Erfolg bliebe, und die betreffenden Bundesstaaten sich auch nicht über ein Compromiß vereinigen wurden, die rechtliche Entscheidung durch ein Austrägalgericht veranlasseu und respec. Die vom deutschen Bunde hierin übernommene Garantie in Wirksamkeit treten lassen.

Der herr Referent aufferte hierüber sein Sutachten im Wesentlichen dahin: baß die Bundesversammlung in dieser Angelegenheit competent und der im Urt. 30 der Wiener Schlußacte vorgesehene Kall eingetreten sen. Derfelbe stellte baber ben Antrag, baß

- 1) ein Ausschuß von brei Mitgliedern erwählt werde, um nach Artikel 30 der Schlufacte einen Versuch zu machen, im Wege der Gute die Uebernahme jener Penfiondruck ftande zu erwirken;
- 2) bie verschiedenen betheiligten Bundesftaaten, namlich :
  - a) Raffan, als Territorialherr,
  - b) Preuffen, Baiern, Rurheffen, Sachsen, Beimar und die freie Stadt Frankfurt, als Theilhaber an dem vormaligen Großherzogthume Frankfurt,
  - c) Preussen, Baiern, Baben, Großherzogthum heffen und Raffau, als bermalige Rheinuferstaaten

ersucht werden mochten, ihre Bundestagsgefandten mit den erforderlichen Bollmachten und Beisungen zu verseben, damit, wo möglich, in Dieser sehr verwickelten Sache ein gutliches Ginverständniß zu Stande gebracht werde.

Unter allgemeiner Buftimmung zu diesem Antrage, tam man überein, daß ber unter Bahl 18 diesem Prototolle angefügte Bortrag loco dictaturae gedruckt werden solle.

hierauf murde der in Untrag gebrachte Musichuß gewählt und die Bahl fiel auf Die Berren Bundestagsgefandten

von Carlowiz, von Sammerstein und Freiherrn von Bangenheim.

# Beschluß:

- 1) Daß die herren Bundestagsgesandten von Carlowiz, von hammerstein und Freiherr von Bangenheim beauftragt werden, um in Gemagheit des Artifels 30 ber Wiener Schlußacte einen Bersuch zu machen, im Bege ber Gute die Uebernahme jener Pensioneruckstande zu ermirten; baber
- 2) die verschiedenen betheiligten Bundesstaaten, namlich
  - a) Naffau, als Territorialherr,
  - b) Preuffen, Baiern, Kurheffen, Weimar und die freie Stadt Frankfurt, als Theile haber an bem vormaligen Großherzogthume Frankfurt, bann
  - c) Preuffen, Baiern, Baden, Großberzogthum Seffen und Naffau, ale bermalige Rheinuferstaaten,

ersucht werden, ihre Bundestagsgesandtschaften mit den erforderlichen Bollmachten und Weisungen zu versehen, damit, wo möglich, in dieser sehr verwickelten Sache ein gutliches Einverständniß zu Stande gebracht werde.

# §. 141.

Legitimation der zu der Militarcommission der deutschen Bundesvers fammlung abgeordneten Generale und Stabsofficiere.

(14. Gię. S. 118 b. 3.)

Der herr Gefandte ber sechzehnten Stimme, Freiherr von Leonhardi, zeigt an, daß Ihro Durchlauchten die Fürsten von Reuß beider Linien, den Königlich; Sächsischen herrn Oberstlieutenant von Schreibershofen mit Genehmigung Seiner Mas jestät bes Königs von Sachsen beauftragt haben, und dieser es gefällig übernommen hatte, Ihr Interesse bei der Militarcommission zu vertreten.

hierauf murbe

## beschloffen:

ber Militarcommiffion ber beutschen Bundesversammlung biervon Nachricht zu ertheilen.

## §. 142.

Einreichungs: Protofoll.

Folgende neue Gingaben, und zwar

Rum. 69, eingereicht am 10. Mai, von Dr. Goldschmidt, Bevollmachtigten ber eber mals Rurmainzischen Staatsglaubiger, die Forderungen an die Rente Lohne dund ben Zoll Bilzbach betreffend.

Num. 70, einger. am 10. Mai, von Ebendemselben, dessen Legitimation als Bevollmächtige ter der Mainzer Pfandhausgläubiger, mittelst dreier Bollmachten suh lit. B. C. D. betreffend.

wurden ber wegen ber Mainzer Staatsschulden bestehenden Commission zuzustellen beschloffen.

# §. 143.

Organisation ber gemischten Armeecorps.
(10. Sis. 6. 84 b. 3.)

In Erwägung, daß, seitdem der Beschluß vom 14. vorigen Monats (10. Sig. §. 84) gefaßt worden ist, solche Umstände eingetreten sind, welche die auf den 15. dieses Monats erwarteten Anzeigen über die in den gemischten Armeecorps und den verschiedenen Abtheis lungen derselben getroffenen Uebereinkunfte noch aufhalten, auch die hohe Bundesversamms lung bewogen haben, die ihr vorbehaltene Entscheidung im Falle der Nichtvereinbarung noch nicht eintreten zu lassen, wurde

# beschloffen:

in einer ber nachsten Sigungen über Die weitere Ginleitung Diefer Sache Berathung ju pflegen.

Folgen die Unterschriften.

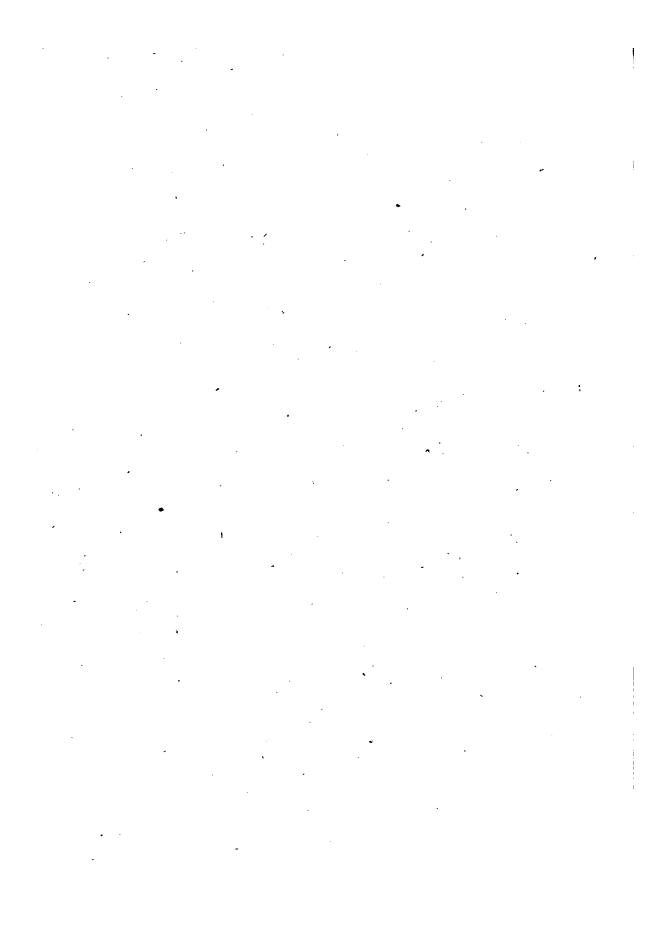

# 3 n h a l t

## breizehnten Banbes.

Anmer f. Die in den 58. 97, 135, 140 angeführten Beilagen 45, 17, 18, konnten in diesem Bande beshald nicht mit aufgenommen werden, weil sie dem Original Folio Abbruck als geheime (loco dictaturae) Beilagen angefügt sind.

| Erste        | Sizung vom 10. Januar 1822.                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>seite</b> |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              | Reue Bollmacht des herrn Bundestagsgefandten, Grafen von Beuft, für Cachfen : Deiningen                                                                                                                                                                                         | 6            |
| •            | Freiherrn von Martens Wert: Manuel diplomatique ou précis des droits et des fonctions des Agens diplomatique                                                                                                                                                                    | 6            |
| 9. 3.<br>. ! | v. Holzhaufen's alphabet. Register über die Bundestags Berhandlungen vom 1. Oct. 1816 bis Pube 1821 (S. 31)                                                                                                                                                                     | 7            |
| S. 4.        | Erklärung Preuffens, wegen Bertheilung einer Schuld bes beutschen Grofpriorats bes Johannitersorbens an das Saus Lindenkampf u. Olfers ju Munster (6. 24)                                                                                                                       | . 7          |
| §. 5.        | Bemertungen Preuffens ju bem Commiffionsvortrage v. 12. April 1821 über bie Forderun-                                                                                                                                                                                           | •            |
| §. 6.        | gen an die vormalige Reichkoperationscaffe                                                                                                                                                                                                                                      | 8            |
|              | bergs hierauf (§. 81)                                                                                                                                                                                                                                                           | 8            |
| §. 7.        | Erklärung Baierns über das Gesuch ber Bitme 3 menger zu Fulda um Ueberweisung ihrer auf die Landessteuercasse des vertheilten Furstenthums Fulda radicirten Schulbforderung, insbesondere                                                                                       |              |
|              | die Ausgahlung rudftandiger Binfen betr                                                                                                                                                                                                                                         | 12           |
| §. 8.        | Ernennung des Königl. Baierisch en Bevollmächtigten zur Berhandlung mit der wegen Auseinans dersehung des Schulden wesens des vormal. Aurstaates Mainz bestehenden Bundestags:                                                                                                  |              |
|              | Commission (5. 34)                                                                                                                                                                                                                                                              | 13           |
| ş. 9.        | Erklarung vom Ronigreich Sachfen, in Betreff der von dem Dr. Gieber angetragenen Bekannt:                                                                                                                                                                                       |              |
|              | machung eines Mittels gegen die Bafferscheu (s. 87)                                                                                                                                                                                                                             | 13           |
| 9. 10        | . Nachträgliche Erklärung Würtem bergs wegen Bollziehung des 14. Art. der Bundesacte in Betreff des ehemal. reich sritterschaftl. Abels (5. 38)                                                                                                                                 | 14           |
| \$ 11.       | Gerklärung vom Konigreich Sachsen, die Militarverhaltnisse des Deutschen Bundes,                                                                                                                                                                                                | 14           |
| y1.          | in specie die Organisation bes 9. Armeecorps betr., nebft Ueberreichung ber Standestabelle ber                                                                                                                                                                                  |              |
| •            | 1. Div. des 9 Corps (6. 51)                                                                                                                                                                                                                                                     | 16           |
| §. 12.       | . Exklarung vom Großberzogthume Dessen, die Organisation des 8. Armeecorps betr.; Aeusserung des Gesandten der 16. Stimme für Hobenzollern und Liechtenstein, u. der 17. Stimme für Frankfurt, dann des Präsidirenden hierauf. — Berlangerung des Termins zur Anzeige der unter |              |
|              | den gemischten Armeecorps getroffenen Uebereinfunfte, bis jum 14. Marj (§. 51)                                                                                                                                                                                                  | 16           |
| Vroto        | f. d. d. Bundesvers. XIII. Bd.                                                                                                                                                                                                                                                  |              |

| endurg, Reatendry, Fornerscheinergen beine hen herberzogthume Sach sein ar, Eisenach u. ber Krone & ach sen abgeschlossenen unde dere in tun ft, die Uedernahme der Bag anten bett. (5. 35)  5. 16. Beiträge ju der Bundes. Matribularcasse om Sach sen. Di lo durgh außen u. An halt.  5. 16. Anzige eines von 3. 3. D. D. dem Derzogen von Anhalt, der Geschlöchaft für Deutschlands ältere Geschückstunde z. bewilligten Beitrags (5. 112)  5. 17. Nachträgliche Jugade zu dem Oldendurglichen Strafzeiehuch zur Bibliothet der Bundesversammlung  5. 18. Borschlag des Ritters von Lewen au, zur sparsameren u. nüglicheren Zütterung der Pferde.  5. 19. Borberung des Joh. Wilter dem y zu Frankfurt wegen Lieferungen zu der ehemals Kurtrierischen Bestung Erprentreistein (5. 25)  5. 20. Reclamation der vormals Bergischen Regierungsräthe, des Fru. v. Collendach u. von Dorsten zu Düselvorf, Penssenserhähme bett.  5. 21. Reus Eingaden  6. erzeichniß der Eingaben von Num 1 bis 4.  5. v. 22. Substitution  5. 23. Anzige von Anhalt. Köthen, über den Stand der zegen die Königl. Preuß. Regierung arbobenen Beschwerbechae, wegen Erpebung der Preuß. Transto. u. Berdrauchkeuer auf der Erc., dann Antrag des Erstern auf eine weitere Dinaussehzung u. Bertzgung des auf den 17. Jan. zur Abstimmung zierüber setzgesichen Benennus; Preuß ein Erstaumg sierunf, unter Borsage einiger in diese Angelig i. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5.</b> , <sup>1</sup> | :   | Anzeige von Schaumburg-Lippe, Lippe und Balbed, das beren Contingente mit der 2.<br>Division des 10. Armeecorps vereinigt warden; Erklärung der Gesandten von Holftein u. Lausenburg, Medlenburg, Holstein-Oldenburg, dann Hamburg, Lübed u. Bremen                                                                                                                               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sachsen abzeichlossen uebereintunft, die Uebernahme der Baganten bett. (§. 35) § 15. Beiträge ju der Bundes Matribularcasse von Sach sen- Dilb vers aufen u. Anhalt. § 16. Musiczie eines von 3.3. D. D. den Berzogen von Anhalt, der Geschichaft für Deutschabsältere Geschichtstunde z. bewilligten Beitrags (§. 112) § 17. Rachträgliche Jugabe ju dem Oldendurglichen Strafzeiegbuch jur Bibliothet der Bundesversamtung § 18. Borichlag des Ritters von Lewenau, jur sparfameren u. nühlicheren Fütterung der Pferde. § 19. Forderung bes Jod. Bild. Remp ju Frankfurt wegen Lieferungen zu der ehemals Aurtrierischen Zestung Gerendeische in (§. 26) § 20. Reclamation der vormals Bergischen Regierungeräthe, des Fron. v. Collendach u. von Dorsten zu Düsseldorf, Pensionserpöhung betr. § 21. Neue Eingaben von Num 1 bis 4. § 22. Suchstitution § 23. Amzeige von Anhalt. Köthen, über den Stand der zegen die Königl. Preuß. Regierung erhobenen Beschwerbesche, wegen Erhebung der Preuß. Trankto. u. Berdrauchseuer auf der Ert., dann Antrag des Erstern auf eine weitere Handlegung u. Bertagung des auf den 17. Jan. jur Abstimmung hierüber seinzeiten keinzer in dieser Angelegenheit gewechselten Roten, dann Abstimmung bieraust, unter Borlage einiger in dieser Angelegenheit gewechselten Roten, dann Abstimmung der gedachten Antrag (§. 30) § 24. Erstärung vom Größerzegthum der Belfen, wegen Bertheilung einer Schuld bes d. Größpriorrats des Johanniterordens and has Hauf. Wegen Bertheilung einer Schuld bes d. Größpriorrats des Johanniterordens and has Hauf. Wegen Bertheilung einer Schuld bes d. Größpriorrats des Johanniterordens and has Hauf. Wegen Bertheilung einer Schuld bes d. Größpriorrats des Johanniterordens and has Hauf. Wegen Bertheilung einer Schuld bes d. Größpriorrats des Johanniterordens and has Mark. Beauendurg, auf Erstaß für Bretter u. Boblen, weiche angeblich i. 3. 1813 auf der Elbe zu einer Schsserie Schiff § 27. Beschwerdesübrung des Hostammerraths Plaggino zu Dssenden, wegen ihm angeblich im Größern herr gegeten Bertwellen den Sprigtich |                          | :   | hierauf (§. 51)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19         |
| 5, 16. Beiträge ju ber Bundes Matritularcasse von Cachsen hild burgh ausen u. Anhalt 5, 16. Anziege eines von 3.3. D. D. den Derzogen von Anhalt, der Gesetlichaft für Deutschlands ältere Geschichtetunde t. bewiligten Beitrags (5. 142) 5, 17. Nachträgliche Jugade ju dem Oldenburgischen Strafgesehuch jur Bibliothet der Bundesversammtung 5, 18. Borschlag des Mitters von Lewenau, jur sparsameren u. nüglicheren Fatterung der Pferde 5, 19. Forderung des Joh. Will. Remy ju Frankfurt wegen Lieserungen ju der ehemals Kurtrierischen Zekung Ehrendeistein (5. 25) 5, 20. Reclamation der vormals Bergischen Regierungsräthe, des Frbru. v. Collenbach u. von Dorsken zu Dässelvors pensonserbhung betr. 5, 21. Rene Eingaden 6. Berzeichniß der Eingaben von Num. 1 bis 4 6. Weite Sigung vom 17. Januar. 6. 22. Substitution 6. 23. Anzeige von Anhalt. Köthen, über den Stand der gegen die Königl. Preuß. Regierung gebenen Beschwerbesache, wegen Erhebung der Preuß. Transto- u. Berdrauchseuer auf der Erc., dann Antrag des Erstern auf eine weitere Dinaussehung u. Bertogung vos auf den 17. Jan. jur und himmung bierwieberscheses erweiter schließeben Terminist, Preuß sein Serfizung berach unter Borlage einiger in dieser Angelegenheit gewechselten Noten, dann Abstimmung über gedachten Antrag (5. 30) 6. 24. Erstarung vom Großberzgest ume Hessel, wegen Bertheilung einer Schuld bes d. Großpriorrats des Johanniterordens an das Haus Lind en kampfung einer Schuld bes d. Broßpriorrats des Johanniterordens an das Hustersteilung einer Schuld bes d. Broßpriorrats des Johanniterordens an das Hustersteilung, auf Ersaß für Bretter u. Bohlen, welche angeblich i. 3. 1913 auf der Ebe zu einer Schisstrüge, auf Ersaß für Bretter u. Bohlen, welche angeblich i. 3. 1913 auf der Ebe zu einer Schisstrügen, auf Ersaß für Bretter u. Bohlen, welche angeblich zu Brid der Ebe zu einer Schisstrügen und Ersaß für Bretter u. Bohlen, welche angeblich zu gleichem Zweck berugtet Schisst.  5. 29. Bersclung des Königlich Dänischen Desagenten und R. Auß Bieceonsute, Aler Brt. Berei  | <b>5.</b> 1              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5. 16. Anzeige eines von 3.3. D. D. den Derzogen von Anhalt, der Gefellschaft für Deutschands ältere Geschichtstunde r. demiligten Beitrags (5. 112) 5. 17. Nachträgliche Zugade zu dem Oldenburgischen Strafgeschuch zur Bidliothet der Bundesversammlung 6. 18. Borschlag des Ritters von Lewen au, zur sparsameren u. nüplicheren Kätterung der Pferde 5. 19. Forderung des 30h. Bilb. Remp zu Frankfurt wegen Lieferungen zu der ehemals Aurtrierischen Zestung Expendicklein (5. 25) 5. 20. Neclamation der vormals Bergischen Regierungkräthe, des Arfrin. v. Collendach u. von Dorsten zu Dasselvorf, pensionserhöhung betr. 6. 21. Neue Eingaben . 6. Berzeich niß der Eingaben von Num. 1 bis 4 6. Reite Sigung vom 17. Januar. 6. 22. Substitution 6. 23. Anzeige von Und alt. Köthen, über den Stand der gegen die Königl. Preuß. Regierung arhobenen Beschwerbesche, wegen Erhebung der Preuß. Transto. u. Berbrauchsteuer auf der Ert., dann Antrag des Ersten auf eine weitere Dinaussezung u. Bertagung des auf den 17. Jan. zur Uhstimmung hierüber sestgeschen Termins; Preusse Erstarung hierauf, unter Borlage einiger in diese Angelegenheit gewechsetten Noten, dann Abstimmung über gedachten Antrag (5. 30) 6. 24. Erstarung vom Großberzogehum we Hessen dan das Haus Linden unter Schuld des d. Broßpriorats des 30 hanniterordens an das Haus Linden merkeilung einer Schuld des d. Broßpriokrats der Bestung Ersteung des 30h. Bilb. Remp zu Frankfurt, wegen Lieferungen zu der ebemals Aurtrierischen Bestung Ersentuch des Johanniterabs hie geschen Zeunschung auf Ersaß für Breiter u. Boblen, wesch angeblich i. 3. 1813 auf der Elbe zu einer Schisstore, welche angeblich i. 3. 1813 auf der Elbe zu einer Schisstore, welche angeblich i. 3. 1813 auf der Elbe zu einer Schisstore, welche angeblich i. 3. 1813 auf der Elbe zu einer Schisstore, welche engeleich is der Holhändler Eröhlte der Königlich-Dänischen Index Aussellung des Königlich-Dänischen Index zu Derneberschung des Königlich-Dänischen Index zu Derneberschung des Königlich-Dänischen Derzogektung des Bergetchnie |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21         |
| Geschichtstunde it. dewilligten Beitrags (s. 112)  1.7. Nachträssiche Zugade zu dem Oldenburglichen Strafgesehuch zur Bibliothet der Bundesversammlung  5. 18. Borichsag des Ritters von Lewen au, zur sparsameren u. nüglicheren Kätterung der Pferde  5. 19. Forderung des Joh. Wish. Remy zu Frankfurt wegen Lieferungen zu der ehemals Kurtrierischen Zeftung Ebrendreissein (s. 25)  5. 20. Reclamation der vormals Bergischen Rezierungsräthe, des Frhrn. v. Collendach u. von Dorsten zu Dusselden, pensionserhöhung detr.  5. 21. Reue Eingaden  Berzeich nig der Einga den von Rum. 1 bis 4.  3. weite Sigung vom 17. Januar.  5. 22. Gubstitution  5. 23. Anzeige von Anhalt-Köthen, über den Stand der gegen die Königl. Preuß. Regierung erhobenen Beschwerbesche, wegen Erschung der Preuß. Transtor u. Berdrauchseuer auf der Ert., dann Antrag des Erstern auf eine weitere Hinaussehung u. Berdraung bei nohn 17. Jan. zur Abstimmung hierüber sestgesehrten Koten, dann Abstimmung über gedachten Antrag (s. 30)  5. 24. Erstarung vom Großberzogth um e. Dessen wegen Bertheilung einer Schuld des d. Broßpriorrats des Johanniterordens an das Haus Linden went einer Schuld des d. Broßpriorrats der Johanbere Bertheilung einer Schuld des d. Broßpriorrats der Johanbere Schuld von Bertheilung in einer Schuld des d. Broßpriokens Bertung Ebrendreitstein (s. 60).  5. 26. Anspruch der Holhschalder Stohl e. Bruns zu Lauendurg, auf Ersah für Bretter u. Bodlen, wesche angeblich i. 3. 1013 auf der Elbe zu einer Schissorie verwendet wurden, so wie auf Entschäung des Königlich Danischen Zweich einen Schissen zu Ohsend, wegen ihm angeblich im Großpender und Schischen Bortenberüberung des Böniglich Danischen Josagenten und K. Kuß. Biecensuts, so wie auf Entschäusgesten werweigerter Zustig betreffend (s. 76)  5. 28. Borstellung des Königlich Danischen Hosagenten und K. Kuß. Biecensuts, als dritte Instan, nut angeblich verweigerte Zustig betreffend (s. 76)  5. 29. Reue Eingaden  Berlagen 1 bis 5, suthalstend Roben, gewechselt zwischen dem Herzoglich Anhalt. Köthene sc |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21         |
| 5. 17. Rachträgliche Zugabe zu bem Oldenburgischen Strassesbuch zur Bibliothet der Bundesversammlung 5. 18. Borichiag des Mitters von Lewenau, zur sparsameren u. nühlicheren Fatterung der Pferde. 5. 19. Korderung bes Joh. Wilh. Remp zu Frankfurt wegen Lieserungen zu der ehemals Aurtrierischen Zestung Ehrendreitstein (S. 25) 5. 20. Reclamation der vormale Bergischen Regierungsräthe, des Jehrn. v. Collend ach u. von Dorften zu Diffeldorf, Penkonserhöhung betr. 5. 21. Reue Eingaben 6. 22. Substitution 6. 23. Unzeige von Anhalt-Köthen, über den Stand der gegen die Königl. Preus. Regierung Phobenen Beschwerbesache, wegen Erhebung der Preus. Transto- u. Berbrauchsteuter auf der Ent., dann Antrag des Erstern auf eine weitere Hinaussiehung u. Bertagung des auf den 17. Jan. zur Abstimmung hierüber seigeseheit zermins; Preussen Erklarung hierauf, unter Borlage einiger in dieser Angelegenheit gewechselten Roten, dann Abstimmung über gedachten Antrag (S. 30) 6. 24. Erstarung vom Großerzzschum en helfen, wegen Bertzeilung einer Schald des d. Großpriorats des Johanniterordens an das Haus Lindung einer Schald des d. Großpriokaber Bertzeilung bes Johanniterordens an das Haus Lindung einer Schald des d. Großpriokaber Beschum geschich i. S. 1813 auf der Elbe zu einer Schisförück verwendet wurden, so wie auf Ent. schung Ehrendreistein (S. 60). 7. 26. Anspruch der Holhhändler Stöhle u. Bruns zu Lauendurg, auf Ersah für Bretter u. Bohlen, welche angeblich i. S. 1813 auf der Elbe zu einer Schisförück verwendet wurden, so wie auf Ent. schöwerdesübrung des Holhändler Stöhle u. Bruns zu Lauendurg, auf Ersah für Bretter u. Bohlen, welche angeblich i. S. 1813 auf der Elbe zu einer Schisförück verwendet wurden, so wie auf Ent. schöwerdesübrung des Holhändlers Proßlichen Zweck benutzte Schisff 7. 27. Beschwerdesübrung des Holhändlers Debenamerraths Piagsino zu Mendach, wegen ihm angeblich im Großepergethume Baden verweigerter Zustig 7. 29. Neue Eingaden  Berlagen 1 bis 5., anthaltend Roten, gewechselt zwischen dem Herzzeichnist. Anhalten D | 2.                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21         |
| persammlung  5. 18. Borisslag bes Ritters von Lewen au, jur sparsameren u. nüglicheren Fatterung der Pferde  5. 19. Forderung des Joh. Bilh. Nemp ju Frankfurt wegen Lieferungen zu der ehemals Autrierischen Bestung Ehrendreitstein (6. 25)  5. 20. Reclamation der vormals Bergischen Regierungsräthe, des Fryn. v. Collendach u. von Dorffen zu Dasselvorf, Pensonserhöhung betr.  5. 21. Reue Eingaben  6. 22. Substitution  5. 23. Unzeige von Anhalt. Köthen, über den Stand der gegen die Königl. Preuß. Regierung Erhobenen Beschwerdesache, wegen Erhöung der Preuß. Transto. u. Berdrauchseuer auf der Corc., dann Antrag des Ersten auf eine weitere Dinaussesung u. Bertraugung des auf den 17. Jan. zur Abstimmung hierüber sestgeseten Termins; Preussen Ertlärung hierauf, unter Borlage einiger in dieser Angelegenheit gwechselten Noten, dann Abstimmung über gedachten Antrag (5. 30)  5. 24. Ertlärung vom Großberzgoth ume Hessen, wegen Bertzeitung einer Schuld des d. Großpriorrats des Johanniterordens an das Haus Lindenstung in Desenschen Matras (6. 39)  5. 25. Forderung des Joh. Bilh. Remy zu Frankfurt, wegen Lieserungen zu der ehemals Kurtrierischen Bestung Ehrendreistein (5. 60).  5. 26. Anspruch der Holzhändler Stöhlte u. Bruns zu Lauenburg, auf Ersah für Bretter u. Bohlen, welche angeblich i. 3. 1813 auf der Clde zu einer Schisffrüse verwendet wurden, so wie auf Entschädigung für ein angeblich zu gleichem Zweck benutzes Schiff  5. 28. Korstellung des Königlich-Dänsichen Mosagninen und K. Ruß. Biecconsuls, Mer Ehr. Beder in Altona, die Errichtung eines Oberapvellationsgerichts für das Herzoglich. Anhalt. Köthens gerziechnis der Kontalaen Von Rum. 5 bis 7  Beilagen 1 bis 5, enthalsend Roten, gewechselt zwischen dem herzoglich-Anhalt. Köthens sche aren Derrbossenstern Roterbosserierten, Herrn Berafen von Bernstorff, in                                                                                                                                                                                                                          | 6                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~~         |
| 5. 18. Borfchiag des Ritters von Lewenau, jur sparsameren u. nüplicheren Jutterung der Pferde. 5. 19. Forderung des 30h. Bilb. Remp ju Frankfurt wegen Lieferungen ju der ehemals Kurtrierischen Zekung Ehrendreitstein (S. 25) 5. 20. Reclamation der vormals Bergischen Regierungsräthe, des Frhru. v. Collendach u. von Dorsten zu Düsseldweit, penkonserydhung betr. 5. 21. Reue Eingaben 6. Rerzeichniß der Eingaben von Num. 1 bis 4. 6. 22. Substitution 6. 23. Anzeige von Anhalt-Kothen, über den Stand der gegen die Königl. Preuß. Regierung gehobenen Beschwerdesache, wegen Erhebung der Preuß. Transito. u. Berbrauchsteuer auf der Erc., dann Antrag des Erstern auf eine weitere Hinaussiehung u. Bertagung des auf den 17. Jan. jur Abstimmung hierüber sestzechen Termins; Preussen gebachten Antrag (S. 30) 6. 24. Erklarung vom Großherzogthume Dessen bescheitung einer Schuld des d. Großpriorrated des Johanniterordens an das Haus Lindung einer Schuld des d. Großpriorrated des Johanniterordens an das Haus Lindung und Unster Bortlage einiger Bestung Grendreitstein (S. 60). 6. 26. Anspruch der Holzhändler Stöhlsen um Frankfurt, wegen Lieferungen zu der ehemals Kurtrierischen Bestung Errenbreitstein (S. 60). 6. 26. Anspruch der Holzhändler Stöhlse u. Bruns zu Lauendurg, auf Ersah für Bretter u. Bohlen, welche angeblich i. 3. 1813 auf der Elbe zu einer Schissouer, auf Ersah für Bretter u. Bohlen, welche angeblich i. 3. 1813 auf der Elbe zu einer Schissouer, auf Ersah sur Bretter u. Bohlen, welche angeblich i. 3. 1813 auf der Elbe zu einer Schissouer, auf Ersah sur Bretter u. Bohlen, welche angeblich i. 3. 1813 auf der Elbe zu einer Schissouer, auf Ersah sur Bretter u. Bohlen, welche angeblich i. 3. 1813 auf der Elbe zu einer Schissouer, auf Ersah sur Bretter u. Bohlen, welche angeblich i. 3. 1813 auf der Elbe zu einer Schissouer, auf Ersah sur Bretter u. Bohlen, betragthume Baden verweigerter Jusie der Gretter und Derenderer Burden, aus der Ersah der Ersah und der Ersah der Ersah der Ersah und Berzeichnischen Schissouer. Seine Ersahlen  | <b>y</b> , .             |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21         |
| 5. 19. Forderung des 30h. Bilh. Remy ju Frankfurt wegen Lieferungen ju der ehemals Aurtrierischen Festung Ehrendreitstein (s. 25) 5. 20. Meclamation der vormals Bergischen Regierungsräthe, des Frhru. v. Collendach u. von Dorsten ju Dusselbor, Pensionseryöhung betr. 6. 21. Reue Eingaben 6. 22. Substitution 6. 23. Anzeige von Anhalt. Köthen, über den Stand der gegen die Königl. Preuß. Regierung gehobenen Beschwerdesache, wegen Erhedung der Preuß. Transito. u. Berbrauchsteuer auf der Ent., dann Antrag des Erstern auf eine weitere Dinausseyung u. Bertagung des auf den 17. Jan. jur Abstimmung hierüber sessgesesten Termins; Preusse Erstlärung hieraus, unter Borlage einiger in dieser Angelegenheit gewechselten Noten, dann Abstimmung über gedachten Antrag (s. 30) 6. 24. Erstarung vom Großherzogthume Hesselbor, wegen Bertheilung einer Schald voll des d. Großpriodrate des 30h anniterordens an das Haus Linden Ampfu. Olfers zu Mänster (s. 39) 6. 25. Forderung des Johanniterordens an das Haus Lindensung, auf Ersah sür Kreiter u. Bohlen, Bestung Ehrendreitstein (s. 60). 6. 26. Anspruch der Holzschalder Stöhlte u. Bruns zu Lauendurg, auf Ersah sür Bretter u. Bohlen, welche angeblich i. 3. 1813 auf der Elbe zu einer Schiffbrücke verwendet wurden, so wie auf Ent. schädigung für ein angeblich zu gleichem Zwecke benutztes Schiff 6. 27. Beschwerdesührung des Hostammerraths Piaggino zu Offenbach, wegen ihm angeblich im Großbergesthume Baden verweigerter Zustiz betressend (s. 76) 6. 28. Worselung des Königlich-Danischen Hostagenten und R. Ruß. Biececonsuls, Aler Ehr. Beder in Altona, die Errichtung eines Oberapvellationsgerichts für das Herzoglich-Anhalt. Köthens Instanz, und angeblich verweigerte Zustiz betressend (s. 76) 6. 29. Neue Eingaben  Berzeichnis der Eingaben von Rum. 5 bis 7  Beilagen 1 bis 5, enthaltend Roben, gewechselt zwischen dem Herzoglich-Anhalt. Köthens schafter der Derryn Oberhofmeister, Freiherrn von Sternegg, und dem Königl. Preuß.                                                                                  | 6.                       |     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22         |
| Beftung Chrenbreitstein (s. 25)  5. 20. Reclamation ber vormals Bergischen Regierungerathe, bes Fron. v. Collendach u. von Dorften zu Duselborf, Henkonserhöhung betr.  5. 21. Neue Eingaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3. 21. Reue Eingaben  S. 21. Reue Eingaben von Rum 1 bis 4  3. weite Sigung vom 17. Januar.  5. 22. Substitution  5. 23. Anzeige von Anhalt-Kothen, über den Stand der gegen die Königl. Preuß. Regierung arhobenen Beichwerdesache, wegen Erhebung der Preuß. Transito- u. Berbrauchsteuer auf der Erc., dann Antrag des Erstern auf eine weitere Dinaussegung u. Bertagung des auf den 17. Jan. zur Abstimmung hierüber sestgesenten Termins; Preussen Erstärung hierauf, unter Borlage einiger in dieser Angelegenheit gewechselten Roten, dann Abstimmung über gedachten Antrag (S. 30)  5. 24. Erklärung vom Großberzogthume Dessen Berteilung einer Schuld des d. Größpriorats des Johanniterordens an das Haus Lindenstamps u. Olfers zu Mänster (S. 39)  5. 25. Forderung des Joh. Bills. Remp zu Frankfurt, wegen Lieferungen zu der ehemals Kurtrierischen Gestung Ehrenbreitstein (S. 60).  5. 26. Anspruch der Holzbändler Stöhl ke u. Bruns zu Lauendurg, auf Ersah für Bretter u. Bohlen, welche angeblich i. I. 1813 auf der Elbe zu einer Schiffbrück verwendet wurden, so wie auf Entsthabigung für ein angeblich zu gleichem Zwecke benugtes Schiff  5. 27. Beschwerdesührung des Hostammerraths Piaggino zu Offenbach, wegen ihm angeblich im Großberzogesthume Baden verweigerter Justig  5. 28. Borstellung des Königlich-Dänischen Hosagenten und K. Ruß. Biceconsuls, Aler Ehr. Becker in Altona, die Errichtung eines Oberappellationsgerichts für das Berzogthum Holstein, als dritte Instanz, und angeblich verweigerte Zustig betressend (S. 76)  5. 29. Neue Eingaben  Berzeichnist der Eingaben von Rum. 5 bis 7  Beilagen 1 bis 5, enthaltend Roten, gewechselt zwischen, herrn Grafen von Bernstorff, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠.٠                      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22         |
| 3. 21. Reue Eingaben  S. 21. Reue Eingaben von Rum 1 bis 4  3. weite Sigung vom 17. Januar.  5. 22. Substitution  5. 23. Anzeige von Anhalt-Kothen, über den Stand der gegen die Königl. Preuß. Regierung arhobenen Beichwerdesache, wegen Erhebung der Preuß. Transito- u. Berbrauchsteuer auf der Erc., dann Antrag des Erstern auf eine weitere Dinaussegung u. Bertagung des auf den 17. Jan. zur Abstimmung hierüber sestgesenten Termins; Preussen Erstärung hierauf, unter Borlage einiger in dieser Angelegenheit gewechselten Roten, dann Abstimmung über gedachten Antrag (S. 30)  5. 24. Erklärung vom Großberzogthume Dessen Berteilung einer Schuld des d. Größpriorats des Johanniterordens an das Haus Lindenstamps u. Olfers zu Mänster (S. 39)  5. 25. Forderung des Joh. Bills. Remp zu Frankfurt, wegen Lieferungen zu der ehemals Kurtrierischen Gestung Ehrenbreitstein (S. 60).  5. 26. Anspruch der Holzbändler Stöhl ke u. Bruns zu Lauendurg, auf Ersah für Bretter u. Bohlen, welche angeblich i. I. 1813 auf der Elbe zu einer Schiffbrück verwendet wurden, so wie auf Entsthabigung für ein angeblich zu gleichem Zwecke benugtes Schiff  5. 27. Beschwerdesührung des Hostammerraths Piaggino zu Offenbach, wegen ihm angeblich im Großberzogesthume Baden verweigerter Justig  5. 28. Borstellung des Königlich-Dänischen Hosagenten und K. Ruß. Biceconsuls, Aler Ehr. Becker in Altona, die Errichtung eines Oberappellationsgerichts für das Berzogthum Holstein, als dritte Instanz, und angeblich verweigerte Zustig betressend (S. 76)  5. 29. Neue Eingaben  Berzeichnist der Eingaben von Rum. 5 bis 7  Beilagen 1 bis 5, enthaltend Roten, gewechselt zwischen, herrn Grafen von Bernstorff, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Š. :                     | 20. | Reclamation ber vormals Bergischen Regierungerathe, des grhrn. v. Collenbach u. von Dorften                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Berzeichnis der Eingaben von Rum 1 bis 4.  3 weite Sigung vom 17. Januar.  5. 22. Substitution  5. 23. Anzeige von Anhalt-Koth en, über den Stand der gegen die Königl. Preuß. Regierung gehobenen Beschwerdesache, wegen Erhebung der Preuß. Transito : u. Berbrauchsteur auf der Enc., dann Antrag des Ersten auf eine weitere Dinaussehung u. Bertagung bes auf den 17. Jan. un Abstimmung hierüber sestigesehten Termins; Preussen Erstagung hieraus, unter Borlage einiger in dieser Angelegenheit gewechselten Roten , dann Abstimmung über gedachten Antrag (S. 30)  5. 24. Erstarung vom Großherzogth ume Dessen Bertheilung einer Schuld des d. Großpriorrats des Johanniterordens an das Haus Lindenkamps u. Olsers zu Münster (S. 39)  5. 25. Forderung des Joh. Wilh. Remy zu Frankfurt, wegen Lieserungen zu der ehemals Kurtrierischen Bestung Eprenbreitstein (S. 60).  5. 26. Anspruch der Holzhändler Stöhlke u. Bruns zu Lauendurg, auf Ersah für Bretter u. Bohlen, welche angeblich i. 3. 1813 auf der Elbe zu einer Schiffbrücke verwendet wurden, so wie auf Entsschäugung für ein angeblich zu gleichem Zwecke benutzes Schiff.  5. 27. Beschwerbesüberung des Hostammerraths Piaggino zu Offenbach, wegen ihm angeblich im Großeherzogthume Baden verweigerter Zustig.  5. 28. Borstellung des Königlich-Dänischen Hosagenten und K. Ruß. Wiecconsuls, Aler Ebr. Becker in Altona, die Errichtung eines Oberappellationsgerichts für das Berzogthum Holstein, als dritte Instanz, und angeblich verweigerte Zustig betreffend (S. 76)  5. 29. Neue Eingaben  Berzeichnis der Eingaben von Rum. 5 bis 7  Beilagen 1 bis 5, enthaltend Roten, gewechselt zwischen dem Herzoglich-Anhalt-Köthensschen herrn Oberhosmeister, Freiherrn von Sternegg, und dem Königl. Preuß.  Minister der auswärtigen Angelegrinheiten, herrn Grafen von Bernstorff, in                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | ;   | au Duffeldorf, Penfionberhöhung betr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24         |
| Sweite Sigung vom 17. Januar.  §. 22. Substitution  §. 23. Anzeige von Anhalt. Koth en, über den Stand der gegen die Königl. Preus. Regierung arhobenen Beschwerdeige, wegen Erhebung der Preus. Transito: u. Berbrauchsteuer auf der Erc., dann Antrag des Ersten auf eine weitere hinaussehung u. Bertagung des auf den 17. Jan. zur Abstimmung hierüber festgeseten Termind; Preussen Gerstarung hierauf, unter Borlage einiger in dieser Angelegenheit gewechselten Roten, dann Abstimmung über gedachten Antrag (§. 30)  §. 24. Ertlarung vom Großherzogthume Dessen, wegen Bertheilung einer Schuld des d. Großpriorrats des Johanniterordens an das Haus Lindenkampf u. Olfers zu Mänster (§. 39)  §. 25. Forderung des Joh. Wilh. Nemy zu Frankfurt, wegen Lieserungen zu der ehemals Aurtrierischen Festung Ehrenbreistein (§. 60).  §. 26. Anspruch der Holzhändler Stöhlte u. Bruns zu Lauendurg, auf Ersat für Bretter u. Bohlen, welche angeblich i. 3. 1913 auf der Elbe zu einer Schisfbrücke verwendet wurden, so wie auf Entsschäugung für ein angeblich zu gleichem Zwecke benugtes Schisff.  §. 27. Beschwerbeschübrung des Hostammerrathe Piaggino zu Offenbach, wegen ihm angeblich im Großherzogthume Baden verweigerter Zusig.  §. 28. Borstellung des Königlich-Annischen Hosagenten und R. Rus. Vieceonsuls, Aler Ehr. Becker in Altona, die Errichtung eines Oberappellationsgerichts für das Berzogthum Hossein, als dritte Instanz, und angeblich verweigerte Zusig betressend (§. 76)  §. 29. Neue Eingaben  Berzeichniss der Eingaben von Rum. 5 bis 7  Beilagen 1 bis 5, enthaltend Roten, gewechselt zwischen dem Herzoglich-Anhalt-Köthensschen herrn Oberhosmeister, Freiherrn von Sternegg, und dem Königl. Preuß.  Minister der auswärtigen Angelegenheiten, herrn Grafen von Bernstorff, in                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>§.</b> :              | 21. | Reue Eingaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26         |
| §. 22. Substitution §. 23. Anzeige von Anhalt-Rothen, über ben Stand ber gegen die Königl. Preuß. Regierung erhobenen Beschwerbesache, wegen Erhebung der Preuß. Transito. u. Berdrauchsteuer auf der Enc., dann Antrag des Erstern auf eine weitere hinaussehung u. Bertagung des auf den 17. Jan. zur Abstimmung hierüber sestigesten Termins; Preuffens Erklarung hierauf, unter Borlage einiger in dieser Angelegenheit gewechselten Roten, dann Abstimmung über gedachten Antrag (S. 30). §. 24. Erklarung vom Großberzogthume Dessen, wegen Bertheilung einer Schuld des d. Großpriorrats des 30 hanniterordens an das Haus Lindensteilung einer Schuld des d. Großpriorrats des 30 hanniterordens an das Haus Lindensteilung einer Schuld des kompspriorrats des 30 hanniterordens an das Daus Lindensteilung einer Schuld der Musterischen Festung Ehrendreitstein (§. 60).  §. 26. Anspruch der Holzhändler Stöhlte u. Bruns zu Lauenburg, auf Ersat für Bretter u. Bohlen, welche angeblich i. 3. 1813 auf der Elbe zu einer Schiffbrücke verwendet wurden, so wie auf Entsschäugung für ein angeblich zu gleichem Zwecke benutzes Schiff §. 27. Beschwerdeführung des Hostammerraths Piaggino zu Offenbach, wegen ihm angeblich im Großberzogthume Baden verweigerter Zustig §. 28. Borstellung des Königlich-Danischen Hosagenten und R. Auß. Biceconsuls, Aler Ehr. Becker in Altona, die Errichtung eines Oberappellationsgerichts für das Derzogthum Hossein, als dritte Instan, und angeblich verweigerte Zustig betressend (§. 76) §. 29. Neue Eingaben  Berzeichnis der Eingaben von Rum. 5 bis 7 Beilagen 1 bis 5, enthaltend Roten, gewechselt zwischen dem Herzoglich-Anhalt-Köthensschaus und Ferrn Dberhofmeister, Freiherrn von Sternegg, und dem Königl. Preuß. Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Herrn Grafen von Bernstorff, in                                                                                                                                                                                                                                                             | Ber;                     | eic | chnif der Eingaben von Rum 1 bis 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27         |
| §. 22. Substitution §. 23. Anzeige von Anhalt-Rothen, über ben Stand ber gegen die Königl. Preuß. Regierung erhobenen Beschwerbesache, wegen Erhebung der Preuß. Transito. u. Berdrauchsteuer auf der Enc., dann Antrag des Erstern auf eine weitere hinaussehung u. Bertagung des auf den 17. Jan. zur Abstimmung hierüber sestigesten Termins; Preuffens Erklarung hierauf, unter Borlage einiger in dieser Angelegenheit gewechselten Roten, dann Abstimmung über gedachten Antrag (S. 30). §. 24. Erklarung vom Großberzogthume Dessen, wegen Bertheilung einer Schuld des d. Großpriorrats des 30 hanniterordens an das Haus Lindensteilung einer Schuld des d. Großpriorrats des 30 hanniterordens an das Haus Lindensteilung einer Schuld des kompspriorrats des 30 hanniterordens an das Daus Lindensteilung einer Schuld der Musterischen Festung Ehrendreitstein (§. 60).  §. 26. Anspruch der Holzhändler Stöhlte u. Bruns zu Lauenburg, auf Ersat für Bretter u. Bohlen, welche angeblich i. 3. 1813 auf der Elbe zu einer Schiffbrücke verwendet wurden, so wie auf Entsschäugung für ein angeblich zu gleichem Zwecke benutzes Schiff §. 27. Beschwerdeführung des Hostammerraths Piaggino zu Offenbach, wegen ihm angeblich im Großberzogthume Baden verweigerter Zustig §. 28. Borstellung des Königlich-Danischen Hosagenten und R. Auß. Biceconsuls, Aler Ehr. Becker in Altona, die Errichtung eines Oberappellationsgerichts für das Derzogthum Hossein, als dritte Instan, und angeblich verweigerte Zustig betressend (§. 76) §. 29. Neue Eingaben  Berzeichnis der Eingaben von Rum. 5 bis 7 Beilagen 1 bis 5, enthaltend Roten, gewechselt zwischen dem Herzoglich-Anhalt-Köthensschaus und Ferrn Dberhofmeister, Freiherrn von Sternegg, und dem Königl. Preuß. Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Herrn Grafen von Bernstorff, in                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 me                     | ite | Sigung vom 17. Januar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| benen Beschwerbesache, wegen Erhebung ber Preuß. Transito. u. Berbrauchsteuer auf ber Erc., bann Antrag bes Erstern auf eine weitere hinaussehung u. Bertagung bes auf ben 17. Jan. jur Abstimmung hierüber sestgesehten Termins; Preussenst Erstarung hierauf, unter Borlage einiger in bieser Angelegenheit gewechselten Roten, dann Abstimmung über gedachten Antrag (5. 30).  5. 24. Erstarung vom Großberzogthume Hessen, wegen Bertheilung einer Schuld bes d. Großpriorats bes 30h anniterordens an das Daus Lindentam einer Schuld bes d. Großpriorats bes 30h. Wilh. Remp zu Frankfurt, wegen Lieserungen zu der ehemals Kurtrierischen Festung Ehrenbreitstein (§. 60).  5. 26. Anspruch der Holzbändler Stöhlte u. Bruns zu Lauenburg, auf Ersat für Bretter u. Bohlen, welche angeblich i. 3. 1813 auf der Elbe zu einer Schiffbrücke verwendet wurden, so wie auf Entzschädigung für ein angeblich zu gleichem Zwecke benutztes Schiff  5. 27. Beschwerdesührung des Hostammerraths Piaggino zu Offenbach, wegen ihm angeblich im Großsberzogthume Baden verweigerter Justig.  6. 28. Borstellung des Königlich-Danischen Hosagenten und R. Ruß. Biceconsuls, Aller Ehr. Becker in Altona, die Errichtung eines Oberappellationsgerichts für das Herzogthum Hossein, als dritte Instanz, und angeblich verweigerte Justig betressend (§. 76)  5. 29. Neue Eingaben  Berzeichniß der Eingaben von Rum. 5 bis 7  Beilagen 1 bis 5, enthaltend Roten, gewechselt zwischen dem Herzoglich-Anhalt-Röthensschlagen Apern Dberhosmeister, Freiherrn von Sternegg, und dem Königl. Preuß.  Winister der auswärtigen Angelegrinheiten, Herrn Grafen von Bernstorff, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>§</b> .               | 22. | Substitution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28         |
| rats des Johanniterordens an das haus Lindentampf u. Olfers ju Manster (5. 39) 5. 25. Forderung des Joh. Wilh. Remp ju Frankfurt, wegen Lieferungen ju der ehemals Kurtrierischen Festung Ehrenbreitstein (§. 60).  5. 26. Anspruch der Holzbandler Stöhlte u. Bruns ju Lauenburg, auf Ersat für Bretter u. Bohlen, welche angeblich i. 3. 1813 auf der Elbe ju einer Schiffbrude verwendet wurden, so wie auf Entschädigung für ein angeblich ju gleichem Zwede benuttes Schiff 5. 27. Beschwerdesührung des Hostammerraths Piaggino ju Offenbach, wegen ihm angeblich im Großeherzogthume Baden verweigerter Justig.  5. 28. Borstellung des Königlich-Dänischen Hosagenten und R. Rus. Biceconsuls, Alex Ehr. Beder in Altona, die Errichtung eines Oberappellationsgerichts für das Herzogthum Holstein, als dritte Instanz, und angeblich verweigerte Justiz betreffend (§. 76)  5. 29. Neue Eingaben  Berzeichnist der Eingaben von Rum. 5 bis 7  Beilagen 1 bis 5, enthaltend Roten, gewechselt zwischen dem Herzoglich-Anhalt-Röthensschafter Derrn Oberhosmeister, Freiherrn von Sternegg, und dem Königl. Preuß. Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Herrn Grafen von Bernstorff, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |     | benen Beschwerbesache, wegen Erhebung der Preuß. Transito : u. Berbrauchsteuer auf der Erc., dann Antrag des Erstern auf eine weitere Hinaussehung u. Bertagung des auf den 17. Jan. jur Abstimmung hierüber festgesetzen Termins; Preussen Erklarung hierauf, unter Borlage einiger in dieser Angelegenheit gewechselten Roten , dann Abstimmung über gedachten Antrag (5. 30) . | 28         |
| Festung Chrenbreitstein (§. 60).  5. 26. Anspruch der Holzbandler Stöhlte u. Bruns zu Lauenburg, auf Ersat für Bretter u. Boblen, welche angeblich i. 3. 1813 auf der Elbe zu einer Schiffbrude verwendet wurden, so wie auf Entschädigung für ein angeblich zu gleichem Zwede benuttes Schiff  5. 27. Beschwerdesührung des Hostammerraths Piaggino zu Offenbach, wegen ihm angeblich im Große herzogthume Baden verweigerter Justiz  5. 28. Vorstellung des Königlich-Danischen Hosagenten und R. Rus. Viceconsuls, Alex Ehr. Beder in Altona, die Errichtung eines Oberappellationsgerichts für das Herzogthum Holstein, als britte Instanz, und angeblich verweigerte Justiz betreffend (§. 76)  5. 29. Neue Eingaben  Berzeichniß der Eingaben von Rum. 5 bis 7  Beilagen 1 bis 5, enthaltend Roten, gewechselt zwischen dem Herzoglich-Anhalt-Köthensschen Herrn Oberhosmeister, Freiherrn von Sternegg, und dem Königl. Preuß.  Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Herrn Grafen von Bernstorff, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                        |     | rate bes Johanniterordens an das Saus Lindentampf u. Olfers ju Munfter (6. 39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35         |
| 5. 26. Anspruch der Holzbandler Stöhlte u. Bruns zu Lauenburg, auf Ersat für Bretter u. Boblen, welche angeblich i. 3. 1813 auf der Elbe zu einer Schiffbrude verwendet wurden, so wie auf Entschädigung für ein angeblich zu gleichem Zwede benuttes Schiff 5. 27. Beschwerdeführung des Hostammerraths Piaggino zu Offenbach, wegen ihm angeblich im Große herzogthume Baden verweigerter Justiz 6. 28. Borstellung des Königlich-Dänischen Hosagenten und R. Rus. Viceconsuls, Alex Ehr. Beder in Altona, die Errichtung eines Oberappellationsgerichts für das Herzogthum Holstein, als britte Instanz, und angeblich verweigerte Justiz betreffend (5. 76) 6. 29. Neue Eingaben 6. 29. Neue Eingaben 7. Beilagen 1 bis 5, enthaltend Roten, gewechselt zwischen dem Herzoglich-Anhalt-Köthensschaften Herrn Oberhosmeister, Freiherrn von Sternegg, und dem Königl. Preuß. 7. Winister der auswärtigen Angelegenheiten, Herrn Grafen von Bernstorff, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸.                       | 20. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36         |
| 5. 27. Beschwerdeführung des Hoftammerraths Piaggino zu Offenbach, wegen ihm angeblich im Groß- herzogthume Baden verweigerter Zustiz.  5. 28. Borstellung des Königlich-Danischen Hofagenten und R. Rus. Biceconsuls, Alex Ehr. Beder in Altona, die Errichtung eines Oberappellationsgerichts für das herzogthum Hosstein, als dritte Instanz, und angeblich verweigerte Zustiz betreffend (5. 76)  5. 29. Neue Eingaben Berzeichnist der Eingaben von Num. 5 bis 7 Beilagen 1 bis 5, enthaltend Roten, gewechselt zwischen dem Herzoglich-Anhalt-Köthens schen Herrn Oberhofmeister, Freiherrn von Sternegg, und dem Königl. Preuß. Winister der auswärtigen Angelegenheiten, Herrn Grafen von Bernstorff, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>§.</b>                | 26. | Anspruch der holghandler Stohl te u. Bruns ju Lauenburg, auf Erfat fur Bretter u. Boblen, welche angeblich i. 3. 1813 auf ber Elbe ju einer Schiffbrude verwendet wurden, so wie auf Ents                                                                                                                                                                                         | 36         |
| herzogthume Baden verweigerter Justig.  5. 28. Borstellung des Königlich-Danischen Hofagenten und R. Rus. Biceconsuls, Aler Ehr. Beder in Altona, die Errichtung eines Oberappellationsgerichts für das Berzogthum Holstein, als dritte Instanz, und angeblich verweigerte Justig betreffend (5. 76)  5. 29. Reue Eingaben  Berzeichnist der Eingaben von Rum. 5 bis 7  Beilagen 1 bis 5, enthaltend Roten, gewechselt zwischen dem Herzoglich-Anhalt-Kothenssichen herrn Dberhofmeister, Freiherrn von Sternegg, und dem Königl. Preuß.  Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Herrn Grafen von Bernstorff, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37         |
| 6. 28. Borftellung des Königlich-Danischen Hofagenten und R. Rus. Biceconsuls, Aler Ehr. Beder in Altona, die Errichtung eines Oberappellationsgerichts für das herzogthum holstein, als dritte Instanz, und angeblich verweigerte Justiz betreffend (5. 76) 5. 29. Neue Eingaben Berzeichniß der Eingaben von Num. 5 bis 7 Beilagen 1 bis 5, enthaltend Roten, gewechselt zwischen dem herzoglich-Anhalt-Kothensschen herrn Dberhofmeister, Freiherrn von Sternegg, und dem Königl. Preuß. Minister der auswärtigen Angelegenheiten, herrn Grafen von Bernstorff, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.                       | 27. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| in Altona, die Errichtung eines Oberappellationsgerichts für das herzogthum holftein, als britte Instanz, und angeblich verweigerte Justiz betreffend (§. 76)  §. 29. Neue Eingaben Berzeichniß der Eingaben von Num. 5 bis 7 Beilagen 1 bis 5, enthaltend Roten, gewechselt zwischen dem herzoglich-Anhalt-Köthensschen herrn Oberhofmeister, Freiherrn von Sternegg, und dem Königl. Preuß. Minister der auswärtigen Angelegenheiten, herrn Grafen von Bernstorff, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37         |
| S. 29. Neue Eingaben Berzeichniß ber Eingaben von Rum. 5 bis 7 Beilagen 1 bis 5, enthaltend Roten, gewechfelt zwischen bem herzoglich-Anhalt. Kothens schen herrn Oberhofmeister, Freiherrn von Sternegg, und dem Königl. Preuß. Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, herrn Grafen von Bernstorff, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.                       | 28. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Berzeichniß ber Eingaben von Rum. 5 bis 7 Beilagen 1 bis 5, enthaltend Roten, gewechselt zwischen bem herzoglich-Anhalt. Kothens schen hern Dberhofmeister, Freiherrn von Sternegg, und dem Königl. Preuß. Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, herrn Grafen von Bernstorff, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠ _ ـ      |
| Beilagen 1 bis 5, enthaltend Roten, gewechfelt zwischen bem herzoglich-Anhalt. Rothens fon herrn Oberhofmeister, Freiherrn von Sternegg, und dem Konigl. Preuß. Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, herrn Grafen von Bernftorff, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                        |     | Instanz, und angeblich verweigerte Justiz betreffend (§. 76)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38         |
| ichen herrn Oberhofmeister, Freiherrn von Sternegg, und dem Ronigl. Preuß. Minister ber auswartigen Angelegenheiten, herrn Grafen von Bernftorff, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ·Š.                      |     | Instanz, und angeblich verweigerte Juftig betreffend (5. 76)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38<br>39   |
| ber oben S. 23 erwähnten Angelegenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ş.<br>Ber                | zei | Instanz, und angeblich verweigerte Justiz betreffend (5. 76)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ş.<br>Ber                | zei | Instanz, und angeblich verweigerte Justiz betreffend (g. 76)  Neue Eingaben  ch niß ber Eingaben von Rum. 5 bis 7  zen 1 bis 5, enthaltend Roten, gewechselt zwischen dem Herzoglich-Anhalt-Rothens schen Herrn Oberhofmeister, Freiherrn von Sternegg, und dem Königl. Preuß.  Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Herrn Grafen von Bernstorff, in                         | <b>3</b> 9 |

| Dritte               | Sigung vom 24, Januar.                                                                           | •          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| §. 30.               | Beitere Abstimmungen auf den §. 23 gestellten neueften Antrag der Bergoglich-Unhalt-Rothenichen  |            |
|                      | Regierung in der Beschwerdesache gegen Preuffen (§. 37)                                          | 43         |
| §. 31.               | 4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4                                                         | •          |
| •                    | Ende 1821 (5.3)                                                                                  | 58         |
| <b>§.</b> 32.        |                                                                                                  | 59         |
| <b>§.</b> 33.        |                                                                                                  |            |
|                      | der R. R. Gerichts-Suftentation, an die R. Preug. Bundestagsgefandticaft                         | 59         |
| <b>5.</b> 34.        |                                                                                                  |            |
|                      | andersegung des Shuldenwesens des vormaligen Rurftaates Main; bestehenden Bun-                   |            |
|                      | destags Commission (§. 8)                                                                        | <b>6</b> 0 |
| <b>§. 35.</b>        |                                                                                                  |            |
|                      | getroffenen Uebereintunft in Ansehung der Baganten (§. 14)                                       | 60         |
| •                    | Reue Eingaben!                                                                                   | <b>6</b> 0 |
| Bergei               | chnis ber Eingaben von Rum. 8 bis 14                                                             | 61         |
| Bierte               | Sigung vom 31. Januar.                                                                           |            |
| 6. 37.               | Befdluß in ber Befdwerdefache ber Bergoglich-Anhalt-Rothenfchen gegen Die Roniglich- Preuffifche |            |
| <b>3</b> . <b>3.</b> | Regierung (6.44)                                                                                 | 62         |
| 6. 38.               | Burtemberge Erflärung und Anzeige von dem Stand der Angelegenheit in Betreff ber Boll-           |            |
| •                    | giebung bes 14. Art. ber B. A. hinfichtlich ber vormal. Reicheftanbe im Ronigr., mit 5 Beilagen  | 63         |
| <b>5</b> . 39.       | Bortrag über ben Stand ber Reclamationssache wegen Bertheilung einer Schuld bes beutschen Groß-  |            |
| •                    | priorats des Johanniterordens an das Saus Lindentampf u. Olfers ju Munfter, und Ernen-           |            |
|                      | nung des R. Defterreichischen Bevollmächtigtentu den Berhandlungen wegen Auseinander-            |            |
| `.                   | fetung diefer Schuld (g. 53)                                                                     | 68         |
| §. 40.               | Bert bes hauptmanns Rigel über ben Rrieg in Spanien , III. Th                                    | 69         |
| 6. 41.               | Einreichungs-Prototoll, Rum. 15 bis 19                                                           | 69         |
| Reila                | ge 6 (ju S. 38). Note ber R. Burtemberg. Commissarien an Seine Durchlaucht ben                   |            |
| ~ Ciin               | Fürsten von Waldburg zu Zeil Trauchburg, d. d. Stuttg. am 17. Dct. 1820                          | 70         |
|                      | 7. Zusammenstellung des, den Standesherren im Konigreiche Burtemberg im Bege                     | 70         |
| *                    |                                                                                                  |            |
|                      |                                                                                                  | 71         |
| \$                   | Bufammenstellung ber weiteren Antrage u. Bunfche bes standesherrlichen Bevolls                   |            |
|                      | adtigten, herrn Grafen von Baffenbeim, wie fie im Laufe ber mundlichen                           |            |
|                      | Befprechungen fich naber bestimmt haben                                                          | 93         |
|                      | 9. Schreiben bes R. Burtembergischen Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten an                |            |
|                      | den Grafen von Baffenheim vom 14. Mai 1821                                                       | 97         |
| ,<br>\$              | 10. Bezeichnung berjenigen weiteren Zugestandniffe, auf welche bie Standesberren,                |            |
| •                    | unter ben in bem vertraul. Ministerialschreiben v. 14. Mai enthaltenen Be-                       |            |
| •                    |                                                                                                  | 101        |
| æånfte               | Sigung vom 7. Februar.                                                                           |            |
| •                    | ·                                                                                                |            |
| §. 42.               | Subftitution                                                                                     | 112        |
| 5. 43.               |                                                                                                  | 112        |
|                      | 39 *                                                                                             | 112        |
| •                    | วช ้                                                                                             |            |

| <b>5. 44.</b>  | Rachträgliche Erflarung Preuffens in der Anhalt : Rothenfchen Befchwerdefache, und Aeufferung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114 |
| , -            | Erffarung Preuffens, in Betreff ber an die Berzoglich-Raffauische Regierung gerichteten Un-<br>forberung der Gräfin v. Ottweiler, Bitwe des lettverstorbenen Fürsten Carl Ludwig von Raffau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                | Cantot anti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115 |
|                | Beiterer Bortrag der Commission in den das Archiv des ehemal. Raisers. u. Reichstam =<br>mergerichts betressenden Angelegenheiten, u. Ernennung zweier Commissare zu der deshalb in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 9              | Beglar anzuordnenden Commission (6. 77)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120 |
|                | Commissontrag, die reich stammergerichtlichen Depositen betressend. — Beschluß hierauf<br>Abstimmung vom Ronigreich Sachsen, die Bermittlung der Bundesversammlung bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 123 |
|                | Streitigkeiten der Bundesglieder unter fich betr. (§. 82)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 126 |
|                | Ueberreichung ber am 23. Juni 1821 ju Dresben zwifden ben Bevollmachtigten ber Elbeuferftaaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                | abgeschloffenen Elbeschifffahrtbacte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 126 |
| <b>§.</b> 50.  | Einreichungs : Protokoll von Rum 20 bis 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 126 |
| Beilage        | 11 (ju S. 45). Schreiben bes vormal. frangofischen Unterprafecten Gomicourt ju Saarbruden, vom 1. Mai 1811, an ben bortigen Ginwohner J. G. Korn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 490 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120 |
| *              | 12 (ju S. 48). Königlich Sachfische Abstimmung in Bezug auf bas Austras galverfahren, mit Rudsicht auf die Großt. Babischen Erklärungen in ber Beschwerbesache ber Rheinpfalz. Staatsglaubiger u. Besiger ber Partial Dblis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                | gationen lit. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 129 |
| ,              | 13 Roniglich : Sachfifche Abstimmung uber ben Entwurf eines B. T. Befchluffes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                | das Berfahren in Streitigfeiten der Bundesglieder unter einander betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 131 |
| •              | 14 (zu S. 49). Elbeschifffahrtbacte, abgeschloffen zu Dresten ben 23. Juni 1821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 131 |
| Sechste        | Sigung vom 14. Februar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| §. 51.         | Beitere Erklarung vom Großherzogthume heffen, die Organisation des 8. Armeecorps betr.; Aeuserung des Gesandten der 16. Stimme für Hohenzollern u. Liechtenstein, u. der 17. Stimme für Franksurt hieraus. — Anzeige des R. Sächsischen Gesandten von den der Formation des 9. Armeecorps noch im Bege stehenden hindernissen, u. Antrag auf Festschung eines Termins zur Einreichung der Standes: u. Diensttabellen; weiterer Termin zu Erstatung der Anzeigen über die in den gemischten Sorps getroßenen Uebereinkunste dis zum Marz. — Anzeige von Holstein u. Lauendurg wegen Organisation der 2. Div. des 16 Ankeecorps; Neuserung der Gesandten von Medlendurg u. Oldenburg hieraus. Beitere Anzeige von der Bereinigung des Lippischen Contingents mit der Herzogl. Oldenburg. Halbbrigade, und der Contingente von Balded u. Schaumburg-Lippe mit der Königl. Danisch-Holstein. Brigade; Neussend der Gesandten von Holstein u. Lauendurg, Holstein: Oldenburg und der I Stimme für Lübed, Bremen u. Hauendurg hieraus (§. 54) | 163 |
| §. 52.         | Ertlarung von Baiern in Betreff der transrhenanischen Guftentations Angelegenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 166 |
| <b>§</b> . 53. | einer Schuld bes b. Grofpriorats bes Johanniterordens an das Daus Lindentampf u. Olfers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                | ju Manster (§. 83)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 166 |
| §. 54.         | Abstimmung vom Großberzogthume Beffen über das Penfionswesen der Mitglieder u. bes Deutschen Ordens (§. 103).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 167 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |

| 5   | . 55.            | Abstimmung vom Großberzogthume Deffen in Betreff ber Penfionsangelegenheit ber Mitglieder u. Diener bes beutschen Großpriorats bes Johanniterorbens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171        |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| \$  | . 56.            | Erfan ber abgegangenen zwei Mitglieder der Commiffion für die Penfion Sangelegenheit ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/1        |
|     | £7               | Deutschen und ber Johanniter-Orbensritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 172        |
| 3   | . 57.            | Edmund von oud enhoven ale Malteserordensritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172        |
| \$  | . 58.            | Gelderforderniß ju der Bundesmatritular- und der Bundescanglei-Caffe, u. Beichluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|     |                  | wegen neuer Beitrage in dieselben (§. 94)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 173        |
| _   | . 59.<br>. h . m | Einreichungesprototoll von Rum. 24 bis 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 173        |
|     | 60.              | Forderung des 3. B. Remp ju Frankfurt, wegen Lieferungen jn ber ehemals Rurtrier. Festung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 2   | . 00•            | Chrenbreitstein (§. 86)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 174        |
| 9   | . 61.            | and the same of th | 175        |
| •   | . 62.            | Rene Borftellung des Grafen von Sallberg, den Genuß einer reichsfcblugmafig angewiesenen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|     |                  | auf die vormal. Abtei Schuffenried radicirten, emigen, jahrlichen Rente von 6800 fl. betr. (5. 75).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 176        |
| 9   | 63.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ٠ , |                  | Juftipverweigerung (f. 85)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 178        |
| 3   | . 64.            | Berfassung des Herzogthums Coburg : Saalfeld betr. (5. 66)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 182        |
| 6   | 65.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 183        |
| _   |                  | sigung vom 28. Februar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| •   | 66.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| •   |                  | difche Berfassung des Bergogthums Coburg. Gaalfeld betr. (f. 109)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 184        |
| 9   | 67.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|     |                  | Rudolftadt, dann G. Coburg, hildburghaufen u. Schwarzburg: Condershaufen, über die aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|     |                  | Thuringer Raponverbande v. 3. 1814 herrührenden Forderungen, ernannten Commission, und vorlaufiger Beschluß (§. 90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 404        |
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 184        |
|     | 68.              | Erklärung Nassau's über die Borstellung der Gräfin von Ottweiler (5. 73)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 187        |
|     | 5. 69.<br>5. 70. | Bieberholtes Pensionsgesuch bes ehemal. Rammergerichtspedellen Uf mann ju Behlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 189<br>189 |
| •   | 5. 71.           | Einreichungs-Protofoll von Rum. 32 bis 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 190        |
| •   | •                | e Sigung vom 7. Marz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|     | 5. 72.           | Schließliche Erflärung von Unhalt-Rothen in der mit der Krone Preuffen obwaltenden Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|     | y                | schwerdesache (§. 23, 30, 37, 44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 194        |
| (   | §. 73.           | Beitere Erffarung Preuffens über die Borftellung der Grafin von Ottweiler ic. (f. 45, 68)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195        |
|     | . 74.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 196        |
| 9   | §. 75.           | Abstimmung Luxemburgs über die Borftellung des Grafen v. hallberg (f. 105)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 198        |
| . ( | §. 76.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|     |                  | in Altona, die Errichtung eines Oberappellationsgerichts fur das Bergogthum Solftein , ale dritter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|     |                  | Inftanz, und angeblich verweigerte Justig betr. (§. 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 199        |
| !   | §. 77.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          |
| : . | •                | mission, u Beschluß bierauf (§. 46)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200        |
| !   | §. 78.           | Uebereintunft in Bezug auf die militar. Befegung des Ronigr. beider Gicilien, gefchloffen ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|     |                  | Reapei am 18. Oct. 1821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202        |

|                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>§. 79.</b>  | Borfdus von 3000 fl. aus der Bundesmatrifularcaffe an die Militarcommiffion der d. Bundesversfammlung jum Behuf gemeinschaftl. Ausgaben der Localcommiffionen (f. 107)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 202        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 203        |
| §. 8n.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 203        |
| Zehnte         | Sigung vom 14. Marz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| <b>§</b> . 81. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 204        |
| §. 82.         | Preuffens Bemerkungen in Beziehung auf die Competenz der Bundesversammelung bei Streitig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                | teiten der Bundesglieder unter fich (§. 97)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 212        |
| §. 83.         | Ernennung des Konigl. Baierifchen Bevollmächtigten ju den Berhandlungen wegen Bertheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                | einer Schuld bes deutschen Grofpriorats des Johanniterordens an das haus Lindenta mpf u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                | Olfers ju Munfter (§. 4, 24, 39, 53)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 214        |
| §. 84.         | Beitere Eermins verlang erung jur Erftattung der Anzeigen über die in den gemifchten Corps 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                | getroffenen Uebereinfunfte bis jum 15. Mai (g. 143)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 214        |
| §. 85.         | Beiterer Bortrag uber die Befchwerde bes Conrad Glashoff ju hamburg wegen Juftigverweis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| -              | gerung (§. 32, 63)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 214        |
| §. 86.         | Forberung bes 3. 2B. Remp ju Frankfurt, wegen Lieferungen ju der ehemals Rurtrier. Festung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                | Chrenbreitstein (6. 96)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 215        |
| 6. 87.         | Erffarung vom Großherzogthume Beffen, in Betreff der von dem Dr. Gieberangetra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| -              | genen Bekanntmachung eines Mittels gegen die Bafferscheu (g. 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217        |
| <b>6.</b> 88.  | Einreichungs : Prototoll von Rum. 37 - 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 218        |
|                | Sigung vom 21. Mart, mar vertraulich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 2 m life       | e Sigung vom 28. Marz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Sinni          | Substitution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 219        |
| ģ. 89.         | والمراجع وال | 213        |
| y. 90.         | fen u. Comargturg : Condershaufen, in Betreff ber Streitsache megen ber aus bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                | Thuringer Raponverbande herruhrenden Forderungen (§. 100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 219        |
| e 01           | Berfugungen gegen ben Buchern ach brud, in Folge tes Art. 18 d ber D. B. A Schrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 213        |
| <b>9.</b> 91.  | des Dr. Griefinger über den Buchernachdrud, u. Bahl einer neuen deffaufigen Com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                | mission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220        |
| 6 00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 222        |
| §. 92.         | and the state of t | 242        |
| §. 93.         | Generale u. Stabbofficiere vom 8. 9. u. 10. Armeecorps (5. 102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 222        |
|                | and the second of the second o | 223        |
| §. 94          | mark Manager and M | 224<br>224 |
| §. 95          | mark the second femiliar from the first many to be the first than the second to the se | 224        |
| §. 96          | me the same of the | 227        |
| <b>§.</b> 97   | Berfahren in Streitigkeiten der Bundesglieder unter einander (6, 106)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00.4       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 224<br>225 |
| <b>§.</b> 98   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225        |
| <b>§.</b> 99   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Dreiz          | thnte Sipung vom 25. April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| §. 10          | 0. Beiterer Bortrag in der Thuringer Rapon - Streitsache; Erklarung des Gefandten der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                | Brofth. u. Bergoglich : Sachfischen Baufer, u. von Schwarz burg : Gonders hausen hierauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                | (6. 117)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 226        |
| 6. 10          | 1. Commiffionevortrag in Betreff der Roften des Drudes der B. T. Berhandlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 233        |
|                | 2. Legitimation des Bevollmachtigten der 1. Div. des 10 Armeecorps bei der Militarcommiffion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| <b>J.</b> 20   | (5. 118)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 234        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| 5. 103. Abstimmung vom R. Sach fen und der 16. Stimme über die Penfionsangelegenheit der Dit-                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| glieder u. Diener des Deutschen Ordens (g. 54)                                                                                                                                | 234 |
| 5, 104. Erklarung von Baden über den oben 5. 81 von Preuffen gestellten Antrag wegen Juftructiones                                                                            |     |
| einholungen (§. 6, 81)                                                                                                                                                        | 235 |
| 6. 105. Abstimmung vom Großherzogthume Beffen u. ber 16. Stimme über die Borftellung bes                                                                                      |     |
| Grafen v. Hallberg (6. 75)                                                                                                                                                    | 238 |
| 5. 106. Bemerkungen von Solftein u. Lauenburg ju dem Entwurfe eines Bundestagsbefchluffes über                                                                                | 040 |
| das Berfahren in Streitigkeiten der Bundesglieder unter einander (§. 48, 82, 97)                                                                                              | 242 |
| 5. 107. Rechnungen der Militar = Localcommissionen (5. 79)                                                                                                                    | 242 |
| S. 108 v. Me per's Corpus juris confoederationis Germanicae, Tom. l                                                                                                           | 243 |
| 5, 109, Abstimmung v. Lu remburg u. der 15. Stimme wegen Uebernahme der Garantie des Gesets, die standische Berfassung des Herzogthums Coburg: Saalfeld betr. (5. 43, 64, 66) | 043 |
|                                                                                                                                                                               | 243 |
| 5. 110 Beitrage gur Bundesmatrifular : u. Cangleicaffe (5. 58, 94)                                                                                                            | 243 |
| 5. 111. Einreichunge: Protofoll von Rum. 48 bis 61                                                                                                                            | 244 |
| Beilage 16 (au S. 106). Bemertungen von Solftein u. Lauen burg, ben Entwurf eines                                                                                             |     |
| Bundestagsbeschlusses über bas Berfahren in Streitigkeiten ber Bundesglieber unter                                                                                            |     |
|                                                                                                                                                                               | 246 |
| Bierzehnte Sigung vom 2. Mai.                                                                                                                                                 | ~10 |
| 6. 112. Bortrag uber bie neue Dentichrift ber Gefellichaft fur Deutschlands altere Ge-                                                                                        |     |
| fchichtetunde, jur Berftellung einer Gesammtausgabe ber Quellenschriften beutscher Geschichten                                                                                |     |
| bes Mittelalters, unter Borlage des 3. Bos. ihres Archivs (6. 16)                                                                                                             | 266 |
| 6. 113. Das' allgemeine genealogische Staatshandbuch von Benner betr                                                                                                          | 269 |
| 6. 114. Forderungen des ehemal. Mainger Domcapitels an die bei dem ehemal. Großherzogth.                                                                                      |     |
| Frankfurt betheiligten Regierungen                                                                                                                                            | 271 |
| 6. 115. Gefuch bes Ritters von Danbel Schonflur, Penfiones u. Rudftandeforderung an ben                                                                                       |     |
| Canton Bern betr                                                                                                                                                              | 272 |
| 6. 116. Des Rur: u. Oberrheinischen Rreifes Penfions: u. Schuldenwesen, insbesondere das Penfionsgesuch des                                                                   |     |
| Chr. Joseph Dieze, als vormal. General - Munzwardein, betr                                                                                                                    |     |
| g. 117. Beitere Erklarung von Sachsen-Sildburghausen, dann Schwarzburg-Rudolftadt,                                                                                            |     |
| in der Thuringer Rapon : Streitsache (§. 67, 90, 100)                                                                                                                         | 274 |
| 5. 118. Legitimation des Roniglich : Sachfichen Oberfilieutenants von Schreibershofen, jur Stimm-                                                                             |     |
| führung für Sachsen Gotha - Altenburg, Meiningen, Hildburghaufen u. Coburg-                                                                                                   |     |
| Saalfeld bei der Militarcommission (g. 141)                                                                                                                                   | 276 |
| g. 119. Einreichungs - Pretokou von Rum. 62 bis' 66.                                                                                                                          | 276 |
| Funfzehnte Sigung vom 9. Mai.                                                                                                                                                 |     |
| 6. 120. Bahl einer neuen Commission zum Bortrag der Privat-Reclamationen                                                                                                      | 278 |
| g. 121. Denkschrift des Borstandes der tatholischen Gemeinde zu Frankfurt, ihre verfaffungs-                                                                                  |     |
| mäfig anzuordnenden Berhältniffe betreffend                                                                                                                                   | 278 |
| §. 122. Forderung des Frhrn. Ferd. von Muller u. Conf. ju Bien an die Graft. Reippergifche                                                                                    |     |
| Familie betr,                                                                                                                                                                 | 279 |
| §. 123. Einreichunge : Prototoll , Rum. 67 u. 68                                                                                                                              | 280 |
| Sechzehnte Sigung vom 13. Mai.                                                                                                                                                | _   |
| §. 124. Gesuch des Germas & D & , Schaffners des aufgeloften Rlofters Beiffenfrauen ju Mains, Pension betr.                                                                   | 281 |
| §. 125. Borftellung des Landwehrhauptmanns Auth ju Fulda, rudftandigen u. laufenden Gehalt betr                                                                               | 284 |

